## MJOELNIR - DR.GOEBBELS



FIN ZEITBILD



VEHLEG PRANT THER BACHS. - HUNGHER

## MJOELNIR · DR.GOEBBELS



### FIN ZEITBILD VOLL LACHEN UND HASS



**VERLAG FRANZ EHER NACHF. - MUNCHEN** 

Barn

1931

5. Auflage

12.—14. Saufenb

Alle Rechte vorbehalten



Drud: Münchner Buchgewerbehaus DL Maller & Gobn, München

dinfub Bürf noidmun noix dan Burlinne Kommevdun

## Infall

| L Motto                                  |                                         | 9          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| II. Isidor. Auch eine Einleitung         |                                         | 11         |
| III. Das ift Berlin! Dreifig Karikaturen | aus der hauptstadt des Reiches          | 13         |
| 1. Der neue Gefilerhut 15                | 16. Nichts als Arger                    | 30         |
| 2. Republikanische Wachtparabe 16        | 17. Der neue Nero                       | 31         |
| 3. Salomon Bergmann 17                   | 18. Die Jagb geht auf                   | 32         |
| 4. Die wichtigsten Beratungen 18         | 19. Immer bieser Unfug!                 | 33         |
| 5. Die innere Verstimmung im             | 20. Dir glaubt man's!                   | 34         |
| "Reichsbanner" 19                        | 21. Abschaffung der Todesstrafe?        | 35         |
| 6. Tägliches Morgentraining 20           | 22. Orje muß bet Tier natürlich wieber  |            |
| 7. "Beiß"=Garbisten 21                   | reizen —                                | 36         |
| 8. Sein Maßstab 22                       | 23. Bange Frage                         | 37         |
| 9. So ist das mit den Verboten — 23      | 24. Ins bekannte Hospital               | 38         |
| 10. Ein tüchtiger Gärtner 24             | 25. Wenn's bem Esel zu wohl wird        | <b>3</b> 9 |
| 11. Wem Gott ein Umt gibt 25             | 26. Wenn ER das Chriftfest feiern würde | 40         |
| 12. Sein wonnigster Traum 26             | 27. Bruber, wen verfolgst bu?           | 41         |
| 13. Aus unserer Erfindermappe 27         | 28. Ein trefflicher Sämann              | 42         |
| 14. Züchterstolz 28                      | 29. Deutschland erwacht!                | 43         |
| 15. Diese Egoisten 29                    | 30. Auch sein Aschermittwoch kommt!.    | 44         |
| IV. So sieht er aus! Dreifig Charakter   | köpfe dieser Republik                   | 45         |
| 1. Hugo Preuß 47                         | 16. Paul Löbe                           | 62         |
| 2. Charles Dawes 48                      | 17. Gustav Bauer                        | 63         |
| 3. Parker Gilbert 49                     | 18. Otto Meißner                        | 64         |
| 4. Walter Rathenau 50                    | 19. Cuno Westarp                        | 65         |
| 5. Hjalmar Schacht 51                    | 20. Osfar Hergt                         | 66         |
| 6. Jacob Golbschmidt 52                  | 21. Artur Mahraun                       | 67         |
| 7. Max Morit Warburg 53                  | 22. C. H. Beder                         | 68         |
| 8. Gustav Stresemann 54                  | 23. Georg Bernhard                      | 69         |
| 9. Räthe Rleefeld 55                     | 24. Maximilian Harben                   | 70         |
| 10. Matthias Erzberger 56                | 25. Fritz Stude                         | 71         |
| 11. Wilhelm Marz 57                      | 26. Bernhard Weiß                       | 72         |
| 12. Joseph Wirth 58                      | 27. Magnus Heimannsberg                 | 73         |
| 13. Otto Hörsing 59                      | 28. Karl Zörgiebel                      | 74         |
| 14. Berthold Deimling 60                 | 29. Albert Grzesinsti                   | 75         |
| 15. Philipp Scheibemann 61               | 30. Otto Braun                          | 76         |

| V.  | Tros     | und     | 610   | 111  | b e | n. | D | re | iß | ig  | Pred | digten in der Wüste                  | ,  |
|-----|----------|---------|-------|------|-----|----|---|----|----|-----|------|--------------------------------------|----|
| 1.  | Warum    | Ungri   | iff?  |      |     |    |   |    |    |     | 79   | 16. Justav                           | -  |
| 2.  | Prozess  |         |       | •    | •   | •  | • |    |    |     | 81   | 17. Sindenburg 124                   | Ŀ  |
| 3.  | Saure (  | durken  | ١     | •    |     |    | • | •  |    |     | 83   | 18. Schward-weiß-rote Gelbsäde 127   | 7  |
| 4.  | Ist das  | ein S1  | taat? | •    |     |    | • |    | •  | •   | 85   | 19. Menschen, seid menschlich! 130   | }  |
| 5.  | Demotr   | atie .  |       | •    | •   | •  | • | •  | •  |     | 88   | 20. Rund um die Gedachtnistirche 133 | \$ |
| 6.  | Pazifisi | nus.    |       | •    | •   |    | • | •  |    |     | 91   | 21. Wir benten ber Toten! 136        | j  |
| 7.  | Interna  | tionale | e .   |      | ٠   |    |   |    |    | •   | 94   | 22. Arbeitermörder 139               | )  |
| 8.  | Fahnen   | über i  | der E | stal | f   |    |   |    |    |     | 97   | 23. Heil Moskau! 142                 | ,  |
| 9.  | Das hei  | lige T  | udy   | ٠    |     | •  | • |    |    | . 1 | 100  | 24. Das Christind bei Tietz, AG 145  | )  |
| 10. | Wir kap  | itulier | en ni | фt   |     |    |   |    | •  | . 1 | 103  | 25. Weihnachtsbotschaft 148          | ,  |
| 11. | Mettern  | iфе.    |       |      |     | •  | • |    | •  | . 1 | 106  | 26. Ins neue Jahr 151                |    |
| 12. | Untroor  | ten Si  | e, Ge | eno  | 11e | 1  | • |    |    | . 1 | 109  | 27. Proflamation 154                 | Ŀ  |
| 13. | Vorsicht | , Gum   | mitn  | űpį  | pel | 1  | • | •  |    | . 1 | 12   | 28. Wir fordern 157                  | ,  |
| 14. | Amnesti  | e! .    |       | •    | •   |    | • |    | •  | . 1 | 15   | 29. An alle Werktätigen! 160         | )  |
| 15. | Im Rei   | distag  |       |      |     |    | • |    |    | . 1 | 18   | 30. Was wir wollen 163               |    |



Isidor: dasift tein Einzelmensch, teine Person im Sinne des Gesethuches.

Ifidor ift ein Top, ein Geift, ein Geficht, ober beffer gefagt, eine Bisage.

Tsidor ist das von Feigheit und Beudelei entstellte Ponim der sogenannten Demotratie, die am 9. November 1918 leere Throne eroberte und heute über unseren Häuptern den Gummitnüppel der freiesten Republit schwingt.

Isidor heißt zu deutsch: das Geschent des Ostens. Kein Name harakterisiert das Deutschland von heute so treffend wie dieser.

Darum haben wir dieses Buch Isidor genannt.

Es ist ein Spiegel ber Zeit für Zeitgenoffen.

Untrüglich und unerbittlich zeigt er jedem sein Bild so, wie er's verdient.

# SIDOR AUCH EINE FINISITUMS

ein Name ist Hase. Ich wohne im Walde und weiß von nichts.
Ich halte mich aus allem braus. Ich bin sozusagen politisch neutral. Wenn es mir Vorteile bringt, dann stelle ich mich auf irgendeinen Boben; am siehsten auf den der Tatsachen. Denn Tatsachen sind meistens golden. Ich bin der Meinung, daß ganz rechts und ganz links verboten werden müssen. Denn die Mitteist ja an und für sich verboten. Wie gesagt, der Meinung bin ich. Ich bin mithin ein Realpolitiser. Das ist bequem und

bringt wenig Gefahren, und vor allem ernährt es ben Mann.

Angenommen ich wohnte nicht mehr im Walbe, sonbern in China. Irgend ein Glüd ober Unglüd hätte mich dahin verschlagen. Nehmen wir das einmal an. Das wäre ja furchtbar peinlich. Denn in China sind bekanntlich alle Menschen Chinesen; selbst der Kaiser ist ein Chinese. Ich würde also schwer auffallen. Denn ich heiße ja Hase und sehe aus, als ob ich ein Deutscher wäre. Man würde mich also sofort als solchen erkennen können. Ia, ich glaube, die Kinder würden auf der Straße stehen bleiben und rusen: "Das ist ja Hase!"

Aber auch da wüßte ich mir zu helfen. Ich ließe mir einen langen Zopf wachsen, träte aus dem deutschen Aussehen aus, legte meinen ehr= würdigen Namen Hase ab und nennte mich "Bukiutschu". So nennte ich mich. Und wenn mich dann noch jemand "Hase!" riese, dann würde ich sehr

bose sein.

Ungenommen ich wohnte dann in Shanghai, und mein Vater wohnte noch im Walbe, ich würde das vom Walbe gar niemandem sagen; im Gegenteil! ich würde so tun, als hätten wir seit Urväter Zeiten in Shanghai gewohnt, sa, ich würde es als eine Beleidigung empfinden, wollte man das anweiseln. Und dann, wieder angenommen, müßte es der Zufall wollen, daß in Shanghai der Polizeipräsident stürbe; oder daß er sich moralisch vergistete an einem geschenkten goldenen Zahnstocher. Und dann, wieder angenommen, riesen alle Chinesen: "Wußiutschu soll unser Führer sein!"

Ich ware dann Polizeipräsident von Shanghai und wüßte nicht wie. Polizeipräsident sein ist etwas Schönes. Man hat dann die Macht in der Hand und kann damit schalten und walten wie man will. Das heißt, wenn die anderen sich das gefallen lassen. Aber das müssen sie so dumm sind und sagen: "Bukiutschu soll uns führen!", dann müssen sie eden mit Hase as e zufrieden sie, benn sie son nachhelsen; denn Unzufriedene gibt es bekanntlich immer. Ich werde deshalb bekretieren:

"Es ift verboten, un gufrieben au fein!

Bufiutschu."

Und dann werbe ich regieren. Ich weiß, das ist nicht so einfach, wie es sich

anbort. Da werben Leute tommen und fagen:

"Was will Wufiutschu? Er ist sa gar nicht aus unserem Volk! Wufiutschu beist eigentlich Hase und wohnte im Walde. Er hat sich bei uns da-awischen gebrängt. Wir siten schon tausend und mehr Iahre auf chine-sischem Boden. Unsere Väter haben dieses Land urbar gemacht und, wenn es not tat, seine Scholle mit dem Leben verteidigt. Damals wohnte Wufiutschunoch im Walde, und setzt tut er so, als sei er immer unter uns gewesen! Herunter mit ihm vom Thron! Chinaden Chinesen!"

Das ist dann für mich natürlich furchtbar peinlich. Denn wenn man mir den Zopf abschnitte, dann würde jedes Kind sehen, daß diese Leute recht haben. Aber das geht doch nicht. Ich bin ja doch Polizeipräsident, und als solcher habe

ich Unspruch auf Respekt. Deshalb werbe ich bekretieren:

"Wer mir noch einmal "Hase!" nachruft, ber hetzt zum Klassenkampf auf. Ich verbiete bas, und wer mein Gesetz übertritt, ben sperre ich ein! Wuklutschu."

Und dann habe ich Ruhe. Dann strahle ich in der Würde meines Umtes, lasse die chinesischen Kulis vor mir stramm stehen, empfange Ozeanslieger und din auf sedem Bankett dabei. Mein Zopf wächst immer länger, und bald denkt keiner mehr daran, daß ich einmal Hase hieß. Und die Unzufriedenen sterben auch einmal aus, und dann ist die Unzufriedenheit aus der Welt.

Dann erft beginnt bas Leben in Schönheit und Burbe.

Bu bem bin auch ich Wegbereiter. Man muß schon wie ich von nichts wissen, um fest und unerschütterlich baran glauben ju konnen.

Aber wie gesagt, das ist ja alles nur angenommen.

Dann waren bie Chinesen schon bumm, wenn sie mir bas mit bem Wukiutschu glaubten und mich jum Polizeiprafibenten machten.

Nein, so bumme Menschen gibt es nicht.

Das ist ja alles nur ein Märchen.

Ich bin kein Chinese und wohne nicht in Shanghai. Ich heiße nicht Wuklutschu, sonbern Hase.

Ich wohne im Walbe und weiß von nichts.

## Sow it Burlin.

DREISSIG KARIKATUREN AUS DER HAUPTSTADT DES REICHES

2. Republikanische Wachtparade

Kus den Kreisen der Geschäftswelt der "Cith" ist angeregt worden, die Wachtparade der Reichswehr wieder die "Linden" entlang ziegen zu lassen. Nan verspricht sich davon eine Sebung des Geschäftes und des Fremdenverkehrs. Augenblicklich wird mit General Hene verhandelt.

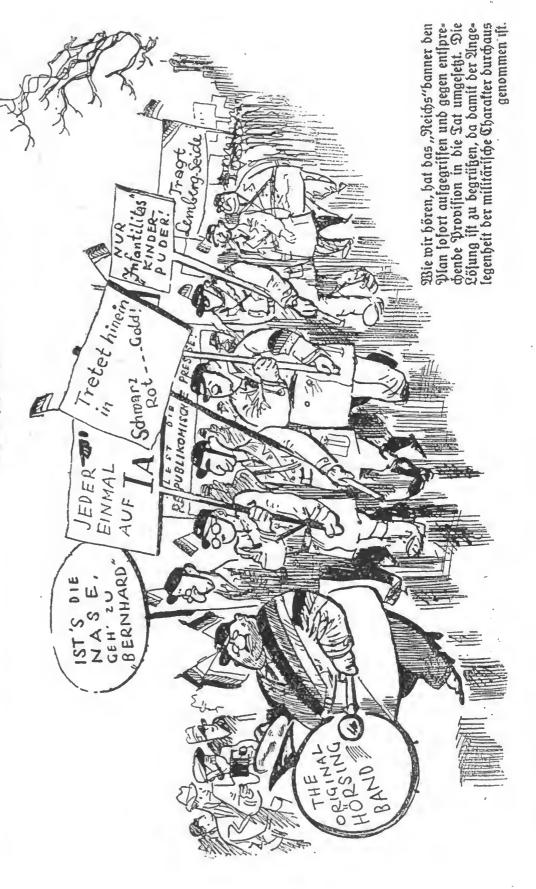



And wenn ihm noch hundert Salomons bas Gelb aus ber Tasche zögen, er wurde nicht klüger, benn er ist — ein Bürger!

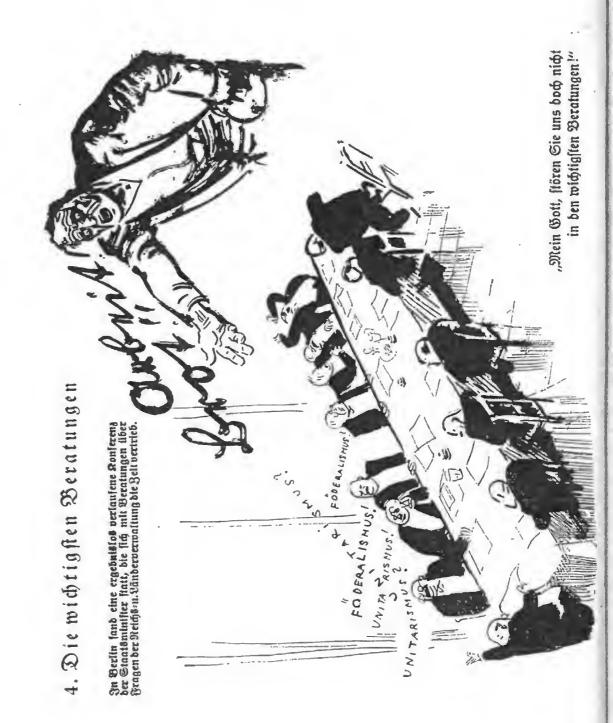

## 5. Die innere Berftimmung im Reichsbanner



Märzchen: "Ich muß mal austreten, Herr Lehrer!"

6. Tägliches Morgentraining



eines bekannten politischen Knod-out-Borers

#### 7. "Weiß": Gardiften



(Frei nach Schilling.) "Ist der Mann unter ein Auto geraten?" — "Nein, unter Berliner Polizei!"



#### 9. So ift das mit den Verboten - -



— springt er aus bem Kasten!

### 10. Ein tüchtiger Gärtner

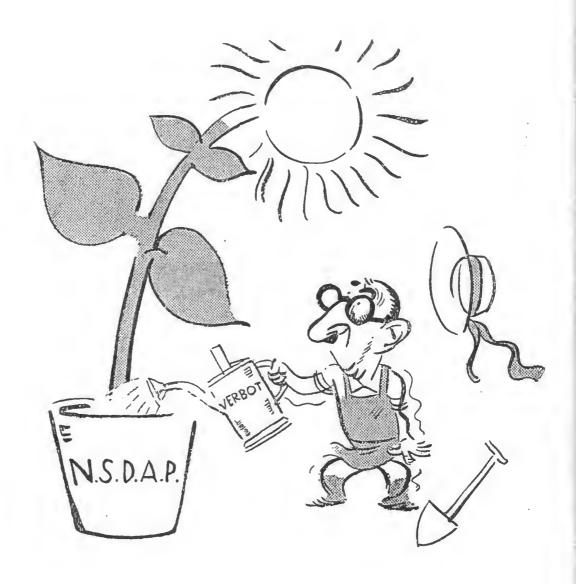

#### 11. Wem Gott ein Umt gibt --

Bur Maffenverhaftung der 500 vom Ritenberger Parteitag heimfehrenden Nationalsozialisten.





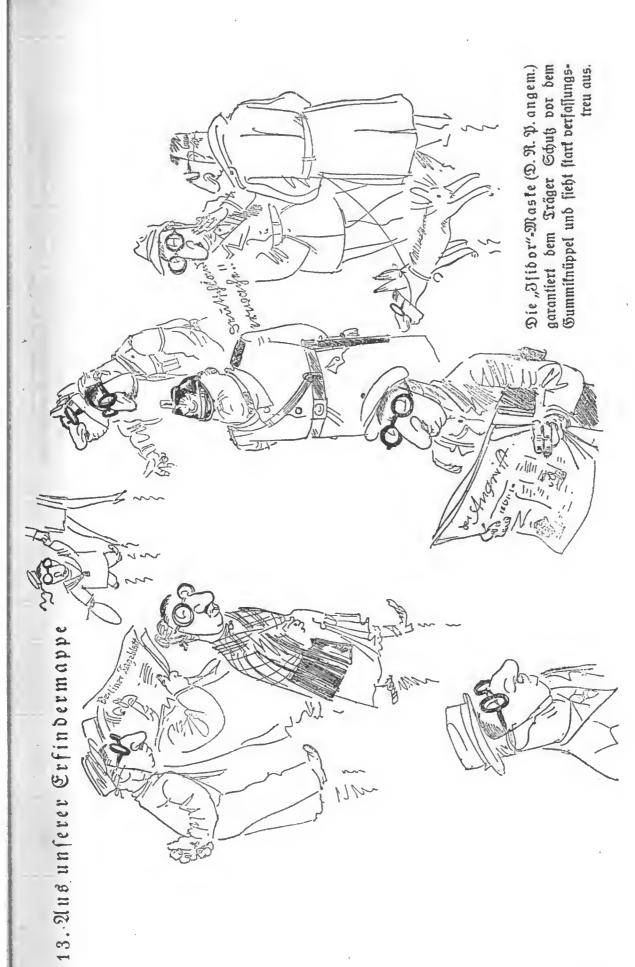

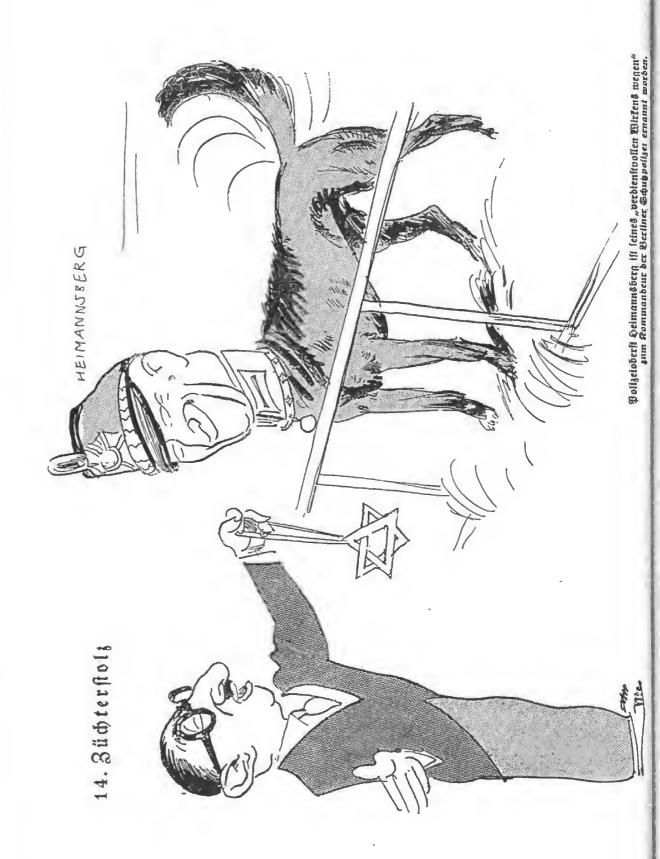

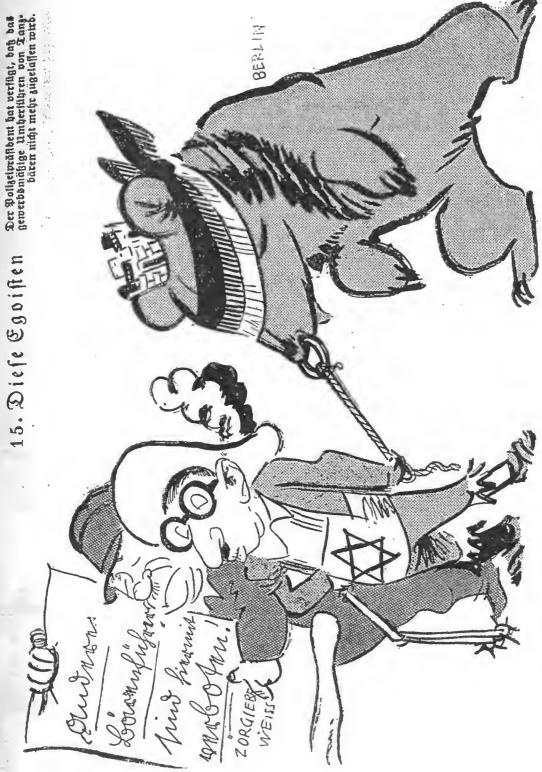

15. Diefe Egoiffen



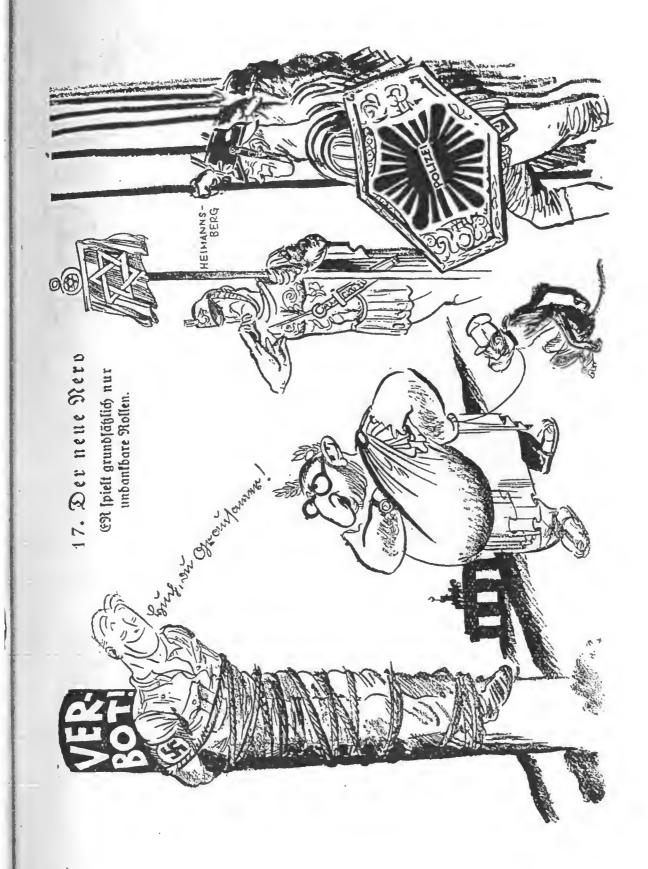

Ein gang hoher Beriiner Butrbentrager ift jum Ehrenmitglieb bes Beriiner Parforce-Bagbliubs ernannt worben.

18. Die Bagd geht auf!

19. 3mmer Diefer Unfug!





20. Dir glaubt man's!

Der ehematige Reichstanzler Dr. Luther hat mit den jüdischen Bantiers Warburg, Wassermann, Goldsichmibt u. a. einen "Bund zur Erneuerung des Reiches" gegründet.



Warburg & Co.: "Wir haben nur ein Baterland, das heißt Deutschland!"
(Aus dem Gründungsaufrus).

#### 21. Abschaffung der Todesstrafe?



Für bie Justis, ja! — Der Verbrecher barf sie natürlich weiter anwenden — —



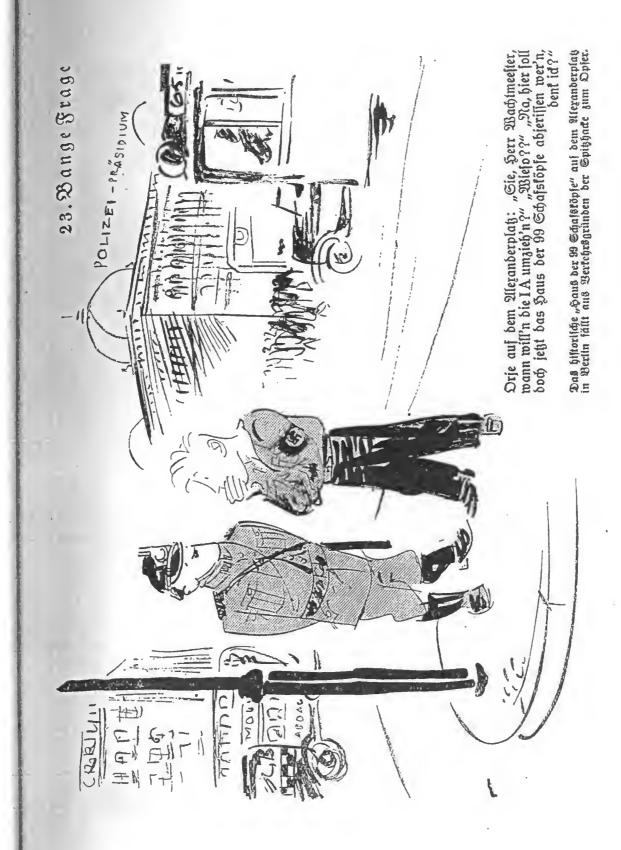

bringen bie treuen "Bernharbiner" täglich neue Opfer

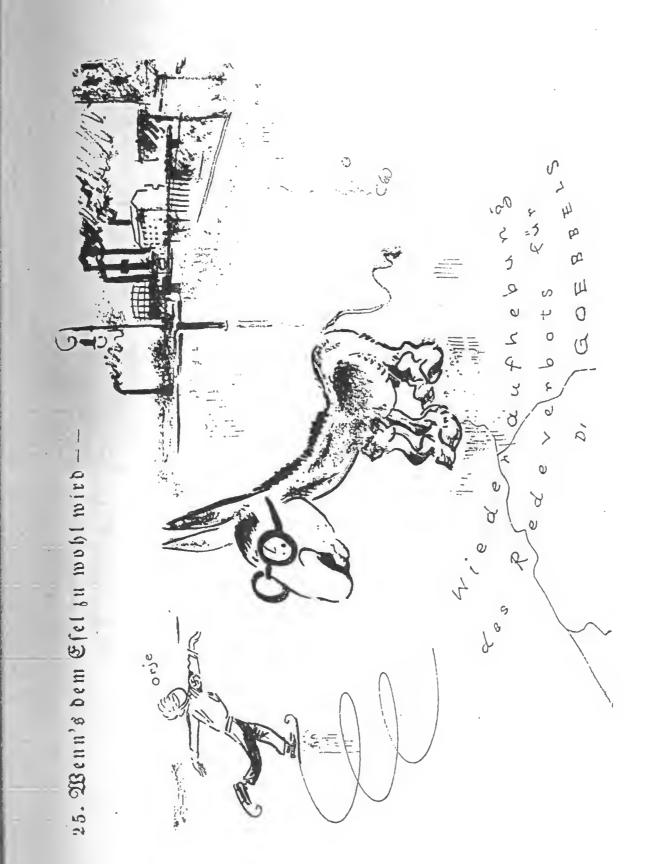

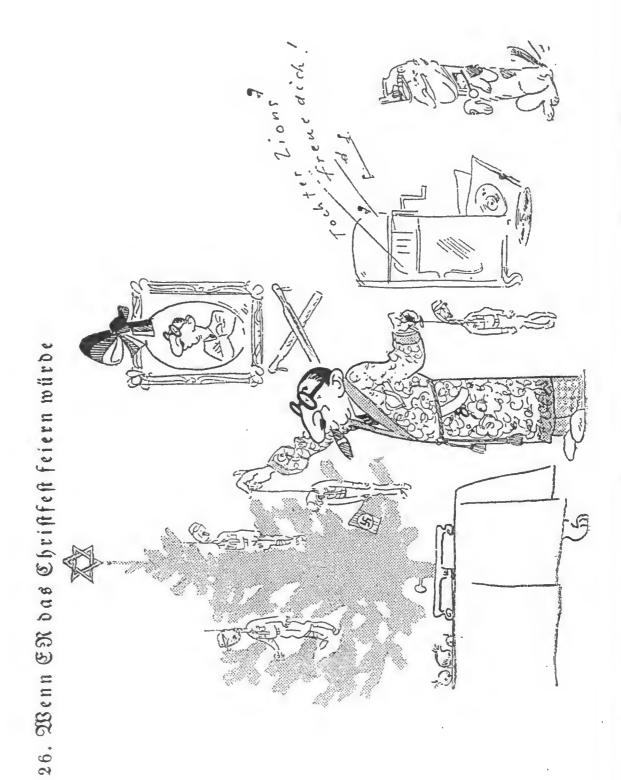







29. Deutschland erwacht!



30. Auch fein Afchermittwoch kommt

To fings mit ome DREISSIG CHARAKTERKÖPFE
DIESER REPUBLIK

## 1. Hugo Preuß

22 Ceine Damen und Herren!

Das deutsche Volt machte damals eine schwere Zeit durch. Es hatte vier Jahre lang sein Vaterland verteidigt, und 2 Millio-nen hatten die Treue zur Heimat mit dem

Tode besiegelt.

Unterdes war aus dem Often der Uusmurf ber Wüste in dieses herrliche Land bineingeflutet, hatte Stadt und Land gebrandschaft, und nun machten sich die Freibeuter des Geldes an die Befestigung und Verewigung der Not unseres Voltes. 9. November 1918 fam ihnen sehr gelegen. Ja, sie batten ihn haupthandelnd mit berbeigeführt. Aus dunkelstem tauchte bamals plöglich einer auf, ben bis bato niemand gefannt hatte. Er war während der Helbenzeit seines Gastvolkes am Schreibtisch gesessen und hatte die Verfassung ausgearbeitet für jene relativ turze Spanne beutscher Geschichte, die Ihnen allen unter bem Namen Novemberrepublit befannt ist:

## Sugo Preuf.

Ein Ju de und Vater der deutschen Verfassung. In dieser Verfassung, die Sie noch
in einigen Exemplaren auf der Bibliothes
einsehen können, steht zu lesen, daß die Freiheit der Meinung in Wort, Schrift und Bild garantiert sei. Gottlob schmachtet das deutsche Volk heute
nicht mehr unter der Stlavenpeitsche der
brutalen Vergewaltiger der Weimarer
Verfassung, und ich brauche deshalb bei
der Characterisierung dieses Dotuments kein
Blatt vor den Mund zu nehmen.

Also stellen Sie sich vor . . .



## 2. Charles Dawes



as erste Dawesjahr ber vollen Erfüllung beginnt. Wir haben in biefem Jahr an die Banthäuser der Wallstreet zu zahlen: Vro Sefunde 80.— Mart, pro Minute 4800 Mark, pro Stunde 288 000 Mark, pro Tag 6 912 000 Mart, pro Monat 207 360 000 Mark, pro Jahr 2500 000 000 Mark! Das hat zur Folge, daß die Besithbasis bes deutschen Volkes immer enger wird. Dementsprechend werden auch von Tag zu Tag mehr Volksgenossen arbeitsund brotlos. Fremde Rredite, aus unferen eigenen Zinszahlungen gewonnen, erobern die letten Reste deutscher Wirtschaftssouveränität, und es ist heute schon auszurechnen, an welchem Zeitpunkt der deutsche Besitz endgültig verramscht und verkitscht ist.

Das alles geschieht auf Grund eines Vertrages, in dem ein böses Wort steht: "Die Lebenshaltung des deutschen Volkes muß dis auf ein nicht mehr einschränt-bares Minimum reduziert werden."

Das heißt: Ieber Negerhat mehr Recht auf Licht und Luft und Leben, als wir deutschen Arbeitsproleten. Männer, die unter diesem Vertrag nicht zu leiden haben, im Gegenteil, durch seine widerspruchslose Erfüllung zu Ruhm und Ehren und Bantkonto kommen, nennen ihn "die Bibel der Wirtschaft" und sagen, er sei "der silberne Streisen am Horizont".

Sein Verfasser ist ein ehemaliger Bantdieb. Auf Grund seiner in Amerika erworbenen philosemitischen Berdienste avancierte er zum "General" und zum Vizepräsidenten der U.S.A.

Charles Dawes!

# 3. Parter Gilbert

eil Dir im Dawesglanz, Knechter des Vaterlands, Heil Parker Dir! Fühl' in der Kohne Kranz Die hohe Wonne ganz, Schächter des Volks zu sein — Heil Gilbert Dir!

Sei Parker Gilbert hier Lang "unfres" Volkes Zier, Der Menschheit Stolz. Stets stehen wir vereint Wenn Dawes' Sonne scheint, Beten Gott Mammon an, "Einig und frei!"

Vorstehendes Nationallied der Dawestolonie Deutschland, zu Ehren des neuen Kaisers

### Parter Gilbert,

ist dem Reichsbanner gewidmet. Es wurde mit gütiger Erlaubnis des Berlegers den neuesten Eulenspiegeleien des republikanischen Hofdichters Gerardo Capitano entnommen.





## 4. Walter Rathenau

ieser Jude war sehr wenig Jude mehr und gar nicht genial. Aber er überragte alles, was er in seiner politischen Sphäre im heutigen Deutschland wie im vorigen antraf, um Haupteslänge. Und viel zu schabe war er, viel zu schabe für biese Nation.

Armer

### Walter Rathenau!

Nichts Bulgares, rabiat Urwüchsiges sprang mehr aus ihm, — nichts vom starten, lachenben Oftjuben ging in seinem Blute mit Taten schwanger.

Und er war nicht der lette Jude, der dem Pad die Stirne zeigte. Er hatte den Mut des Juden, einsam zu sterben und der viehischen Gewalt des ewigen Boches nicht zu achten.

Aber er starb ja auch nicht für biese Nation von Zeitungslesern, von Stimmvieh, Geschäftemachern, Mörbern, Abrüdern, Operetten-liebhabern und Amtstabavern."

(Der Jube Arnold Zweig zum Tode Walter Rathenaus in ber "Weltbübne".)

"Vergest nie, daß Ihr dabei gewesen seid, und bewahrt dieses Blatt zum Gedächtnis an einen Mann, der gestorben ist, auf daß sein Volk lebe."

(Das sozialbemokratische Arbeiterorgan "Vorwärts" zum Tobe Walter Rathenaus am 22. Juli 1922.)

"Rathenau aber war ein Genb-

ling Gottes auf Erben."

(Der marristische "Tagesbote" Brunn, 23. Juli 1922.)

## 5. Hjalmar Schacht

September 1925.

"Herrn Reichsbantpräsident Dr. Schacht!

ekanntlich habe ich Ihnen auf Ihr Grundftud Zehlendorf, Nr. 2386, eine Sppothet pon 50000 Goldmart bereits Anfang 1912 gegeben, welche 10 Jahre auf dem Grundstüd stand und leiber am 22. Februar 1922 gelöscht wurde. Wäre bie Loschung vier Monate später erfolgt, so batte nach bem neuen Aufwertungsgesetz bie Hypothet rudwirkende Kraft, und ich hätte Anspruch auf reichlich 11000 Gold= mart. — Ich hoffe, daß Sie von diesem für mich so ungliidlichen Umstande keinen Ge= brauch machen, sondern mir freiwillig eine angemessene Aufwertung zu= teilen werden, und zwar um so mehr, da Sie sich das in diesem Sachwerte angelegte Geld beinahe vollständig erhalten haben, weil das Gebaude mindestens 80 Prozent des Friedenswertes gegenwärtig noch besitt. Bitte auch ben Umstand zu berücksichtigen, baß ich meinen Mann bem Vaterlande opfern mußte und mit meiner fehr bescheibenen Penfion mich selbst und meine beiden noch schulpflichtigen Töchter nur sehr schwer erhalten kann. Als Reichsbankpräsident werden Sie am besten die Situation überschauen und mir Gerechtigteit widerfahren laffen.

Hochachtungsvoll Frau H. v. B."

Berlin, den 12. September 1925. "Reichsbantpräsident Dr. Hjal-Frau v. B. mar Schacht.

Auf Ihr gefl. Schreiben ohne Datum teile ich Ihnen höflichst mit, daß irgendeine Beranlassung für mich weber rechtlich noch moralisch besteht, Ihrem Anspruch Folge zu geben, und ich bebauere beshalb, ihn ablehnen zu müssen. Hochachtungsvoll Dr. Halmar Schacht.

Aus der Korrespondenzmappe des deutichen Reichsbanipräsidenten Hialmar Schacht.







Sugo Stinnes starb - ober wurde er gestorben, da er vielen so gelegen starb? — hinterließ er ben auf tonernen Büßen stehenden Riesenfolog seines Unternehmens einem Erben, ber sich ben Auf= gaben, die an ihn herantraten, nicht gewach= sen zeigte. Es dauerte auch nicht lange, ba tauchten die ersten Gerüchte über Schwierigkeiten bei Stinnes auf. Die Rredite wurden zurückgezogen, die Zahlungen stodten, erwartete Auftrage blieben aus; alles scheinbar wie von ungefähr, in Wirklichkeit aber von unsichtbarer Sand eingeleitet und durchgefingert. Als die Besither bes Konzerns zur Besinnung kamen und um sich schauten, ba war ihr großer Gegenspieler eben im Begriff, bie letzten, siegbringenden Trümpfe auszuspielen. Und damit gewann er das Spiel. Heute ist er Berr der Roble. Weil er zu den Dreihundert gehört, die nach unbefannten Gesetzen die Welt regieren, darum ist fein Rame tabu, Der 800000-Mart-Rreditgeber des "Vorwärts", der Besiger des Stinneskonzerns, der hundertzwanzigfache Aufsichtsrat, ber Inhaber der Dawes=Provinz Deutschland:

Jacob Goldschmidt.

Als im Frühjahr 1927 der amerikanischjüdische Bankier Otto Hermann Kahn
in Berlin erschien, um mit maßgebenden Stellen über die Dawesierung der Reichspost
zu verhandeln, da wagte es die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
allein, gegen dieses geplante Attentat auf die
deutsche Souveränität Protest einzulegen,
und nannte dabei zum ersten Male in aller
öffentlichkeit den wahren Drahtzieher, Jacob
Golbschmidt.

Um andern Tage wurde die Partei unter nichtigsten Vorwänden verboten. Das Verbot ging aus vom Polizeipräsidium in Berlin. Dessen Vizepräsident heißt Bernhard Weiß. Der ist Sohn eines Synagogenvorstehers und deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens und Ponims.

## 7. Max Morik Warburg

er Schlichtheit seiner Lebensauffassung liefe es zuwider, wenn wir anführten, was bieser überragende Mann dem deutschen Baterlande, bem jubischen Deutschtum, unserem Zentralverein, bebeutet. Nur bas eine wollen wir bekennen: Als Deutsche, als Iuben, als C. Ver find wir stolz und glüdlich, daß er einer ber Unfrigen ift. Sollen die grogen Ziele, die dem Staate, der Wirtschaft und der Kultur gestedt sind, erreicht werden, so wird Max Warburg noch auf lange Beit nicht zu entbehren sein. Moge er biese lange Zeit frisch und gesund und in ungeminberter Schaffensfreube burchleben, dem deutichen Vaterland und seiner Vaterstadt weiter zum reichen Segen, uns aber als einer ber edelsten Vorbilder deutschjüdischer Wirksamfeit."

So schrieb das "Organ des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens e. V." kürzlich zum 60. Geburtstag

### Max Morif Warburgs,

bes bekannten jubischvölkischen Bankiers aus Hamburg.

Gut gebrüllt, Löwe! Max Morit Warburg wird noch auf lange Zeit in Deutschland nicht zu entbehren sein, ebensowenig wie sein Bruder Felix in Amerika, benn diese "edelsten Vorbilder jüdischer Wirksamkeit" gehören zu jenen 300, von benen Walter Kathenau einmal sagte, daß sie "nach geheimen Gesehen die Welt regieren".





## 8. Gustav Stresemann

ei Hindenburg ist großer Empfang. Zu Ehren des in der Reichshauptstadt weilenden Königs von Dänemart findet ein Diner statt, an dem die sogenannten Spigen aller Schattierungen teilnehmen.

#### Guftav Strefemann,

ber bekannte Flaschenbier-Philosoph, Außenminister, Goetheforscher und Mann der Käthe Kleefeld, sitt dem königlichen Gast gegenüber. Er ist unter der Geistigkeit von Berlin Wals glänzender Causeur bekannt, und kaum ist er bei Essen und Trinken warm geworden, da beginnt er, seine Künste spielen zu lassen. Er beugt sich weit über den Tisch und fragt den König ganz laut und unverblümt:

"Sagen Sie, Majestät, was ist Ihre Frau eigentlich für eine geborene?"

Eisiges Schweigen. Einem hohen Diplomaten bleibt ein Bissen im Halse stetten. Einige Wohlwollende räuspern sich und versuchen zu husten. Hindenburg ruft nach Wasser... Der König von Dänesmark hat sich zuerst wieder erholt und antwortet dann ruhig und gefaßt:

"Eine Berzogin zu Medlen-

burg."

Einige Herren suchen frampshaft ein neues Thema in Gang zu bringen. Aber Gust av Stresemann läßt sich nicht vom Ziel abbiegen. Plaudernd beugt er sich noch einmal weit über den Tisch und fragt dann in einer schon zu Eis gewordenen Stille:

"Majestät, tennen Sieben beut-

schen Kronprinzen?"

Darauf wie aus einem Grabe die Antwort:

"Er ist immer noch mein Schwager."

## 9. Räthe Rleefeld

uf diesem Bilde demonstrieren wir einem geehrten und gelahrten Publico den seinerzeitigen Außenminister des heiligen Deutschen Reiches republikanischer Couleur.

Zwar nicht in eigener Person, nicht in höchsteroselben Kontersei, so wie es im Herzen und Gedächtnis des deutschen Volkes lebt und leben wird. Wir können dem geehrten und gelahrten Publico nur das Bild der Käthe Kleefeld zeigen; Frau und Ansporn des Größten aus teutscher Nation; und wenn oben darüber geschrieben steht: "So sieht er aus . . .", so paßt das und paßt das nicht. Wie man's nimmt.

Frau Rathe Strefemann, geb. Rleefeld,

macht die Politica, und ihr großer Gustav gibt die Musike dazu. Er erfreut sich dabei der uneingeschränkten Liebe aller Jüden und Jüdenknechte. Wie sollte er auch nicht! Ist doch die schöne Käthe aus dem Hause Jehovas.

Wir bitten ein geehrtes und gelahrtes Publitum, nicht wegzulaufen, wenn der Mann mit dem Hut kommt.

Extraspenden auf Konto S. Gustav.





# 10. Matthias Erzberger

m Balbe von Compiègne: Noch bonnern die Kanonen des großen Krieges. Da tritt in einem Salonwagen vor den Generalissimus der Enstentetruppen, den Marschall Foch, der Generalissimus der deutschen Demokratie und nimmt mit tiesen Versbeugungen die Baffen stillstandsbedingungen, jenes schmählichste Dotument, das ein vierjähriges Heldenringen mit Schimpf und Schmach und Not beenbigt.

In Beimar: Sommertage. Dem beutschen Volk wird ber Frieden svertrag aufgezwungen. Eine 60-Millionen-Nation wird auf alle Ewigkeit in die jammer-vollste Sklaverei hineingeworfen. Einer der eifrigsten Jasager sitt am Abend nach der Unterwerfung im Fürst enteller der Goethestadt und schreibt ins Fremdenbuch die klassischen Borte: "Erst mach' Dein' Sach', dann trink und lach'!"

Vor Gericht: Ein Rechtsanwalt fragt ben "Kläger": "Sie sagen, Sie hätten im Allgemeininteresse gehandelt. Wieviel hatten Sie in diese Gesellschaft hineingestedt?"

,2200 Mart."

"Dann haben Sie doch ein erkledliches Geschäft bei der Sache gemacht, da 30000 Mark herausgezahlt worden sind."

"Ich habe auch viel Arbeit für bie

Sache aufgewendet."

Nach seinem Tobe: Aufruf der Zentrumspartei: "War doch sein ganzes Leben und seine Jugendfraft dem Dienste der Partei gewihmet. Wenige haben sorestlos und hinge= bend im öffentlichen Leben gearbeitet wie er":

Wie beißt biefer fromme, ftarte Belb?:

Matthias Ergberger.

## 11. Wilhelm Mary

enn ich in diesem feierlichen Augenblicke die Erinnerung an den Tag vor einem Jahr zurückrufen darf, so will es mir nicht als überheblich erscheinen, auf das abgelaufene Jahr mit dem Gefühl dan kbarer Befriedigung zurückzublicken.

Mit großer Freude barf ich feststellen, baß bie ernste Gorge der uns im Vorjahr brüdenden Arbeitslosigteit mit allen ihren schweren Schäbigungen seelischer und materieller Not zu einem großen Teile von uns genommen ist; auch baf wir von schweren Wirtschaftstämpfen verschont blieben, zeugt von ber immer mehr sich burchsetzenden Erkenntnis, daß Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam an der Meiste-Wirtschaftsprobleme der schweren arbeiten muffen, die uns die Nachtriegszeit zurückgelassen bat."

So sagte beim Neusahrsempfang 1928 des Reichspräsidenten ber

beutsche Reichskanzler

## Wilhelm Marg.

Um selben Tag aber meldete ber Draht: "Die Arbeitslosigkeit hat in der ersten Sälfte des Monats Dezember weiter jugenommen. Die Bahl ber Sauptunterstützungsempfänger in der Arbeitslosenversicherung stieg von rund 605000 am 30. November auf 831000 am 15. Dezember, also um 37,4%. Der Zu= wachs entfällt in der Hauptsache auf die männlichen Arbeitslosen, deren Zahl von rund 507000 auf 709000 stieg. Bei ben weiblichen Arbeitslosen betrug die Steigerung 24,4%. Die Zahl der Krisenunterstütten nahm im gleichen Zeitraum um rund 24000, gleich 16,6% du. Die Gesamtzahl der unterftütten Urbeitslosen ist somit von 750000 auf rund eine Million gestiegen. Singu tommen noch die Ausgesteuerten' und bie , Nichtunter ftütungsbedürftigen'."



## 12. Joseph Wirth



ch bitte um einen reservierten Platz in ber Loge für Prominente. Mein Name ist

### Dr. Jojeph Wirth,

Alt-Reichstanzler, Führer und Wortschwinger der allerheiligsten Partei des Zentrums, hervorragendstes Mitglied des die ehrwürbige Republik angeblich beschützenden Reichsbanners, Freund und Komplize hoher und höchster Würdenträger, Mitarbeiter am "Bersliner Tageblatt", uneigennützisster Besürworter und Nutznießer des Mologakonzerns, Mathematikoberlehrer a. D. und derzeitiger beutscher Patentrepublikaner. Als Referenz gebe ich an: Matthias Erzberger aus Buttenhausen, Finanzminister a. D., mein großer Freund und Lehrmeister, vor einigen Jahren mittels Meuchelmord abgegangen.

Er wird gewiß auf irgendeinem Ehrensit

bes himmels zu finden fein."

"Mein Herr, Sie irren. Ein Heiliger namens Matthias Erzberger ist dahier unbefannt. Wenn ich recht unterrichtet bin, wurde sein Aufnahmegesuch auf allerhöchsten Besehl abschlägig beschieden. Die Papiere waren nicht ganz in Ordnung, und bazu fand man den Bittsteller auch nicht in der Lage, ein lückenloses Leumundszeugnis beszubringen. Im übrigen muß ich Ihnen die Mitteilung machen, daß weder der Vater noch ich noch sonst ein prominenter Himmelsbewohner noch Mitglieder des Zentrums sind. Seit Hösse und Pestalozza sind wir ausgetreten. Wir unterhalten seitdem auch keine Beziehungen mehr zu den Führern dieser Partei.

Es muß barum ausgeschlossen erscheinen, baß Ihr Aufnahmegesuch vorzugsweise behandelt werden kann. Ich verweise Sie auf

ben Instanzenweg."

"Dann allerdings ist die Sache hoffnungslos."

## 13. Otto Börfing

urchs ganze Haus weden die Klingeln. In den Wandelgängen springen die Schlafenden auf. Durchs Restaurant tönt in ewiger Gleichmäßigkeit der Rus: "Ober, zahlen!" Und dann wird's still da draußen. Um so lustiger und ungenierter geht es derweil drinnen zu. Großer Tag im Hause, das angeblich "Dem deutsichen Volke" geweiht ist. Die Tribünen sind überfüllt. In den Bänken des Halbrundssissen diesmal ausnahmsweise die Abgeordneten Kopf an Kops. Ein Klingelzeichen, und dann erteilt der Präsident, seines Zeichens Sozialdemotrat, dem ersten Sprecher das Wort.

Auf der vordersten Bant sitt einer, dem ist nicht gut. Mit stieren, verglaften Augen starrt er Löcher in die Luft, schnarcht, wacht wieber auf, lallt unverständliche Zwischenrufe, achtet nicht im geringsten der verweisenden Blide des Präsidenten, der - es ift boch schließlich sein Frattionstollege und eine Nummer in berneubeutschen Politit - peinlichst berührt, diese ganze Situation am liebsten mit bem Mantel der Parteiliebe bededen möchte. Aber der da unt en ist anderer Meinung: Plötlich steht er auf — ganz unmotiviert macht ein paar Schritte auf den Redner zu, ballt die Faust, lallt dann etwas, was er vermutlich selbst nicht versteht. Starres Staunen im Plenum und auf den Tribünen. Da erbebt sich Abolf Hoffmann und ruft in diese steinerne Stille hinein: "Berr Bresabent, et is een Besoffener im Saal!" Unter bem stürmischen Gelächter des ganzen Hauses wird der mit der roten Nase von hilfreichen Dienern an die frische Luft geführt.

Name:

Otto Hörsing, General der Republikgarde, genannt Reichsbanner.





## 14. Berthold von Deimling

Lovember 1915. Referve-Infanterie-Regiment 210 wird auf Bobe 59/60 eingesett. Der Kommandierende General gibt ben Befehl, ibm bas Regiment vorzuführen. Da die frisch ausgebildeten Truppen sich noch nicht auf ben Drafentiergriff verfteben, tommanbiert ber Oberst: "Achtung!" und "Die Augen lints!" Allein ber Rommanbierenbe ist mit biefer Begrüßung nicht zufrieden. Er forbert den ihm "vertraglich zustehenben" Prasentiergriff, Der Oberft muß ben Frontfolbaten in turgem biefen Griff ertlaren, und bann tommandiert er: "Uchtung! Prajentiert bas Gewehr!" Und ber Ctappengeneral hat feinen Willen.

3

Bei der Wahl vom Mai 1924 erscheint ein Aufsehen erregendes Flugblatt von einem ehemaligen faiserlich en General, der seiner "Berdienste" wegen von Wilhelm II. geabelt wurde. Das Flugblatt hat solgenden Inhalt:

"Das beutsche Bolt hatte nichts mitzure-

ben, sondern stramm au steben.

Wer aber lieber ,rührt' statt still= zustehen, der lege seinen Stimmzettel in die schwarz-rot-goldene Urne.

Monarchieist Arieg. Republikist Frieden!"

Der General mit dem Prasentiergriff, der auch zugleich Verfasser besagten Flugblattes ift, heißt

### Berthold von Deimling.

Heute ist er "militärischer Berater" und Renommiergeneral aller pazifistischen Lanbesverräter von Memel bis zum Bobensee.

## 15. Philipp Scheidemann

ch frage Sie, wer kann als ehrlicher Mann — ich will gar nicht sagen als Deutscher nur als ehrlicher, vertragsgetreuer Mann, solche Bedingungen eingehen?

Welche Hand müßte nicht verborren, die sich und uns in diese Fesseln legt! Und dabei sollen wir die Hände regen, sollen arbeiten, die Stlavenschichten für das internationale Kapital schieben, Frondienste für die ganze Welt leisten! Den Handel im Ausland, die einstige Quelle unseres Wohlstandes, zerschlägt man und macht ihn uns unmöglich! Wie, das hat Frankreich ahnen lassen, das uns die im Saarbeden geförderte Rohle mit 40 Mart pro Tonne zahlte und sie im eigenen Lande und nach der Schweiz für 100 Franken verkauft hat!

Meine Damen und Herren! Wir haben Gegenvorschläge gemacht. Wir werden noch weitere machen. Wir sehen mit Ihrem Einverständnis unsere Aufgabe darin, zu Verhandelungen zu kommen. Dieser Vertrag ist nach Auffassung der Reichsregierung unannehmbar. So unannehmbar, daß ich heute noch nicht zu glauben vermag, die Erde könne solch ein Buch ertragen, ohne daß aus Millionen und aber Millionen Rehlen, aus allen Ländern, ohne Unterschied der Partei, der Ruf erschallt: Weg mit diesem Mordplan."

Diese Rebe hielt am 10. Mai 1919 vor Annahme des Bersailler Friedensvertrages in der "Nationalversammelung" zu Weimar der damalige Reichskanzler Philipp Scheidemann.

In seinem Kasseler Streit mit dem Abgeordneten Steuer veröffentlichte dieser eine umfangreiche Anklage, die mit den Worten schloß:

"Genosse Scheidemann kann ruhig bavon überzeugt sein, daß ich sed en Gewaltakt gegen ihn besonders bedauern und mißbilligen würde. Ich habe betreffs seiner geschätten Person stets den Standpunkt vertreten: Der Mann gehört dem Staatsanwalt."





oltsverjammlung. Ort Hanblung: Rauchgeschwängerte Wirtsstube in einem Dorf bei Breslau. Es spricht ber Präsident des Deutschen Reichstags,

#### Vaul Löbe.

von Freiheit und Gleichheit und Bruberlichteit unb fo. Bom Sturg ber Reaktion und ben sozialen Errungenichaften bes 9. November 1918.

Vaul Löbe endet mit einer Bombenpointe. Unterbessen baben bie Bonzen Ausschau gehalten und gefunden, daß die Luft rein ist. Mlo: "Freie Aussprache!"

Bum Wort melbet sich ein Mann aus bem Bolte. Er besteigt bescheiben bas Pobium, lobt bie Rede von der Freiheit über ben grünen Rlee und stellt bann die unzweideutige Frage:

"Herr Löbe, bem Frontsolbaten Abolf Sitler, Ritter bes Eisernen Kreuzes 1. Klasse, wird als einzigem Deutschen in unserer Republit bas Reben verboten. Läßt sich bas mit ber von Ihnen gerühmten Freiheit ber Rebe vereinbaren, und wenn nein, sind Gie bereit, bagegen bier unzweibeutig Stellung au nehmen?"

Nun tann Paul nicht anders. Bleich vor

But steht er auf und erflart:

"Auch ich bin gegen bas Verbot und werbe, was in meiner Macht steht, zu feiner Aufhebung tun!"

Reichstag. Ort ber Sandlung: Plenum. Es mird über bas Rebeverbot gegen Abolf Sitler verhandelt.

Während ber Unflagerede bes Nationalfogialisten Dr. Frid fist ber Präsident Paul Löbe seelenruhig auf seinen vier Buchstaben und bulbet es obne ein Wort des Wiberspruchs, bag ber Unauf Aufhebung trag Dieles Schmachverbotes in einem Ausfouft perschwindet. Auf Nimmerwieberseben!

## 17. Gustav Bauer

ohnegleichen gilt es in allen Schichten zu bestämpfen, mit allen Mitteln, mit aller Erbarmungslosigkeit, ohne irgenbein Ansehen der Person."

"Ich halte es für unehrenhaft und unzulässig, als Boltsvertreter Unsauberkeiten zu beden."

Das sind goldene Worte, die der Gerichtsvollzieherssohn, Bürovorsteher und Reichskanzler a. D.

#### Guftab Bauer

bem beutschen Volke und vor allem den Proletariern, deren Führer er bekanntlich ist, mit auf den schweren Leidensweg seit 1918 gab. Dieser selbe Gustav Bauer erhielt von dem internationalen jüdischen Schieber Judko Barmat unterm 10. September 1923 einen Brief, in dem unter anderem zu lesen steht:

"Wie Sie wissen, wird bei mir Ihre persönliche Zuneigung immer stets viel höher eingeschäft als ein paar tausend Dollar. Nachdem wir aber in diesen Tagen auch in Berlin Dollarbeträge hereinbekommen werden, habe ich es unterlassen, dieselben diesem Briefe beizufügen. Sollten Sie aber inzwischen noch etwas Dollar benötigen, so will ich Ihnen bei der nächsten Gelegenheit Dollar 1000 ober Dollar 1500 übersenden.

Inzwischen verbleibe ich mit besten Grüßen als Ihr I. Barmat."

Daraushin wurde Altreich stanzler Gustav Bauer aus der S.P.D. ausgeschlossen.

Da er jedoch zuviel von seinen Rollegen wußte, mußte man ihn nach einigen Monaten wieder in Gnaden aufnehmen. Das geschah mit der Erklärung, "sein Berhalten habe in seder Bezie-hung dem Ehrbewußtsein eines Arbeiterführers entsprochen."





5 war auf einem biplomatischen Diner, bas turg nach ber Hindenburgwahl bie baperische Regierung bem zu Besuch weilenden Generalfelbmarichall und Prafidenten ber beutschen Republik gab. Die hoben Berren von Politif, Runft, Theater und Rirche fagen an weifigedeckten Tischen beisammen, als bie massige Gestalt Sinbenburgs eintrat, von allen respektvoll begrüßt und von vielen hündisch umwedelt. In feiner Begleitung befand sich ein schmiegsamer, beben= ber Berr, ber flint und bienfteifrig bie Sonneurs machte, bie um ben Präsidenten der Republik gemacht werden mussen, wenn er seine Lorbeeren auf bem Schlachtfelbe sammelte und 78 Jahre im rauben Sandwert ber Waffen hinter fich gebracht hat. Dieser schmieg- und bieg ame Ravalier tam offenbar aus einer anberen Sphäre. Das leichte, etwas mofante Lächeln, bas ständig um seine Lippen spielte, verriet, baß er über biefen Dingen stand, daß er eigentlich hier eine andere Aufgabe erfüllte als die des Vorstellens und Vorgestelltwerdens. Der aufmerksame Beobachter erriet unschwer, baf biefer Mann au ben Wiffenben gehörte, zu benen, die banbereibend und augenzwin= ternd in stiller Geräuschlosigfeit Politik machen, ohne baß ber suße Pobel sie tennt und überhaupt von ihrer Eristeng weiß.

Ein etwas beleibter Pralat fragt einen aus ber roten Politik, was bas für ein merkwürdiger Herr sei.

Darauf ber Rote: "Das ist un er Reichspräsident!"

Und auf beffen erstaunten Blid:

"Das ist Cberts rechte Hand, ber jetige Staatssekretar hindenburgs,

Dr. Otto Meigner."

# 19. Cuno Westarp.

nationalen Volkspartei für den 7. Dezember 1924:

"Jett naht der große Rampftag im Reich und in Preußen, der über schwarz-weißrot ober schwarz-rot-gelb entscheibet. Wir kämpfen für schwarz-weiß-rot."

"Die beste Staatsform ist für das deutsche Bolt die konstitutionelle Erbmonarchie." Dieselbe Partei nahm, als sie an der Krippe saß, das Republikschutzesetz an.

"Bie wir für das ganze Reich den völtischen Geist und Betämpfung der
jüdischen Vorherrschaft verlangen,
so fordern wir besonders für Preußen, daß
der Zustrom der Ostjuden endgültig
abgedämmt wird. Deutschland den
Deutschen!" Dieselbe Partei duldet in
führenden Stellungen, besonders ihrer Presse,
Juden, ja Zionisten und hat durch
ihre Zustimmung zu den Locarnoverträgen urdeutsches Gebiet
den Polen, Franzosen und Hebräern freiwillig
überantwortet.

"Soweit es irgend in seinen Kräften steht, muß der Staat das surchtbare Unrecht wieder gutmachen, das er durch unehrlich es Geld und ungerechte Gesete den Bolksgenossen zufügte, die ihm vertrauensvoll ihre Ersparnisse hingaben." Dieselbe Partei hatte, als sie in der Regierung saß, all diese Versprecht ungen vergessen und speiste die armen Betrogenen, die ihr ihre Stimmen gegeben hatten, mit seeren Phrasen ab.

Es ist die Partei, die zu feige war, zu den Dawesgesetzen ja oder nein zu sagen. Die Partei, die unter dem Dedmantel schwarz-weiß-rot ebenso wie Juden und Judengenossen das deutsche Volk um 30 Silberlinge verschacherte.

Ihr Führer heißt Graf







leichstag, 24 Stunden vor der Abstimmung über die Dawesgesetze. Das Wort hat der Redner der Deutschnationalen Volkspartei,

### Ostar Hergt,

preußischer Finangminister a.D., Erzelleng: "Wir haben das Empfinden, daß uns letzten Endes nur statt des Blutjochs der Franzosen die Tretmaschine ber Arbeit aufgezwungen werden soll, und ob es moralisch ist, überlasse ich der Ent= scheibung des Reichstages und der Beurteilung durch das deutsche Volk . . . Allerdings, die Regierung ging als eine Minder= beitsregierung nach London. Es fehlte bas Gewicht ber Deutschnationalen, die Rampftraft der Deutschnationalen, es fehlten die Rerven der Deutschnationalen. Wir mären am 16. August (in London) wahrhaftig nicht umgefallen; darauf können Sie sich verlassen.

Ich möchte ruhig sagen: Hier stebe ich, ich kann nicht anders... Und wenn die Mehrheit, des Kampfes müde, das deutsche Recht aufgeben, den deutschen Degen einsteden sollte, bann wollen wir als Triarier übrigbleiben, die später - wir machen Politik auf weite Sicht - mit ungebrochenem Berzen und unbeflectem Schild ben Rampf neu aufnehmen . . . Sie geben bas beutsche Recht preis, wenn Sie bas Dawes-Gutachten unverändert annehmen. Sie verzichten dadurch auf beutsche Freiheit, was Ibre Arbeiter noch einmal mit bitterem Schmerzempfinden werden."

Es begab sich aber am näch sten Tage, baß von den Deutschnationalen 48 zu ben Dawesgesehen nein und 51 ja bazu sagten.

Und Ostar Hergt, preußischer Fisnanzminister a. D., Erzellenz, wurde bann beutscher Reichsminister von Dawes' Gnaben.

## 21. Artur Mahraun

In dem kleinen, stimmungsvollen Festsaal bes ehemaligen Herrenhauses empfängt der Hochmeister des Jungdeutschen Ordens,

#### Artur Mahraun,

bie Bertreter ber Presse. Er hat sie zu sich geladen, um ihnen die Gründe auseinanderzusetzen, die den Orden zur Abfassung seines umfangreichen Manifestes veranlaßten.

Was uns hier besonders interessiert, ist bie Stellung jum Antisemitis= mus: "Wir lehnen den Antisemitismus ab", erwiderte Mahraun auf eine aus dem Zuhörertreis an ihn gestellte Frage. Auf eine weitere, wie sich der Orden gegenüber solchen Juden verhalten würde, die sich seine in bem Manifest zum Ausbrud tommenben Grundjähe zu eigen machen und geneigt waren, ihrerseits für biefe Ibeen gu tampfen, antwortet er, bag er bies spmpathisch empfinden und begrü-Ben wurde. Allerdings nehme ber Orben teine Juden auf. Als er auf den Widerspruch aufmerksam gemacht wirb, ber barin liegt, baß ber Orben einerseits einen auf ibeeller Grundlage aufgebauten Staat erstrebe, anderseits aber Unterschiebe zwischen bessen Burgern mache, unterstreicht ber Ordenshochmeister noch einmal, was er vorher gelagt hatte, daß nämlich ber Orden nicht antisemitisch sei, und fügt hinzu, daß er feineswegs bie beutschen Staatsbürger sübischen Glaubens als Bürger zweiter Rlasse betrachte.

So schreibt die "C.V.-Zeitung", das Organ des "Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens" über

Artur Mahraun.

Rommentar überflüssig!





chtung! Hier werden Ohrfeigen ausgeteilt. Zwar teine handlichen, sondern nur moralische. Als Empfänger tommt also diesmal Georg Bernhard nicht in Betracht. Es sind sozusagen geistige oder, besser ausgedrückt, de motratische Ohreseigen. Und als Adressa zeichnet ein gewisser

ber in Preußen zur Zeit ben Kultus verministert.

Bei ber Abstimmung über das neue Studentenrecht stimmte die preußische Studentenschaft derart eindeutig und überwältigend gegen Beder, daß man annehmen mußte, daß dieser gewiegte Orientalist nunmehr die Kultur einem anderen überließe und sich selbst in die bukolischen Gefilde einer bürgerlich gewärmten Pension zurücziehe.

So mußte man annehmen. Aber das "Berliner Tageblatt" war anderer Meinung. Die Orientalisten bei Mosse sprangen dem Orientalisten des Kultus hilfreich zur Seite und ließen sich also vernehmen:

"Aus dem preußischen Justizministerium wurde gerade jett mitgeteilt, daß die Zahl der Rechtshörer sich jeit 1913 verdoppelt hat. Bald wird für die Allzuvielen die bange Frage tommen, wie sie ihre Zukunft gestalten sollen. Es ist selbstverständliche Pflicht einer republitanischen Regierung, daß fie bei der Auswahl ihres Beamtennachwuch ses genau prüft, welche Unwärter ge= eignet sind, der Republit eine wirtliche Stüte zu sein, und daß man heim= lichen Feinden teine Pfründen gewährt. Wenn dieses notwendige Spstem erst bei Korps und Burschenschaften befannt geworden sein wird, bann wird sich alles, alles wenden. Das Wunber einer republikanischen Studentenmehrheit wird ploglich Ereignis fein."

Aberschrift: Demotratie ist Freibeit des Geistes und der Meinung.

Die Orientalisten in Regierung und Rebaktion wissen Bescheid.

## 23. Georg Bernhard

Die "Vossische Zeitung" jett ist bas einzige Blatt, bas in Düffelborf bie besten Absathancen hat. Diese Zeitung wird von der französischen Besatzungsbehörde überall mit größtem Enigegentommen behandelt, weil ihr bekannt ist, daß die "Vossische Zeitung" das einzige Blatt in Deutschland ist, das für die Verständigung mit Frankreich eintritt. Die frangofische Besatungsbehörde weiß, daß sie bei ber unbedingten (!) Freigabe bes Bertaufs der "Bossischen Zeitung" teinerlei Gefahr läuft, weil in ihr für allerhand Vermutungen und sonstige politische Rombinationen, die nicht der Unnäherungspolitit bienen, fein Raum gegeben wird. In gleicher Weise verhält es sich mit den Bilbern ber "Berliner Illustrierten". Der französischen Besatzungsbehörde ist auch hier bekannt, daß von ber Redaktion bie nötigen Rüd= sichten genommen werben."

Seit diesem Rundschreiben der "Bossischen Zeitung" an ihre Ge-schäftsfreunde im besetzten Gebiet nennt man bieses Blatt "Gazette de Foch".

In einer politischen Bersammlung zeigte einmal — und nicht wieder — ihr Chef,

## Georg Bernhard,

sein unmißverständliches Ponim, worauf ihm ein beutscher Stubent und Frontsoldat eine klebte, die nicht von schlechten Eltern war.

Seitdem nennt man ben Empfänger Ohrfeigengeorg.





## 24. Magimilian Sarden

Sor bem Kriege:

Ein Mann gibt vor, ben Kaiserhof reinigen zu müssen. Er klagt die höchste Gesellschaft widerlicher Berbrechen an, beren er selbst — bas pfeisen die Spaten von den Dächern — bringend verdächtig erscheint. Er stedt sich hinterhältig hinter seige Regierungsstellen, und es gelingt ihm, bis zum Eisernen Kanzler vorzubringen. Lästig und ungerusen mischt er sich, obwohl landfremd und deshalb unter salschem Namen, in die Dinge seines Gastvolkes ein und tut so, als wäre er einer der Unsrigen. Michel nennt diese Feigheit Mut und subelt dem Manne zu.

Am Anfang des Krieges: Er macht in Unnexionismus. Rein Offizier und kein Rohlenbaron schwingt so blutrünstige Eroberungsreden wie er. Die ganze Welt will er untersochen — vom Schreibtisch natürlich und mit den Knochen beutscher Grenadiere. Michel nennt das Patriotismus.

Mitte bes Rrieges:

Er macht flau; spricht vom Hunger ber anberen, beschimpft die beutschen Soldaten, distreditiert das Reich vor dem Ausland und liefert dem Feind die geistigen Waffen zu unserer Bernichtung. Michel nennt das Konsequenz.

Um Enbe bes Krieges:

Er geht offen zu unseren Feinden über. Rein Schmutz ist ihm zu schmutzig, um ihn nicht tübelweise über unser Baterland auszugießen. Er nimmt Rache an einem Heldenvolk, bessen einziger Fehler war, ihn und seinesgleichen nicht beizeiten aufzuknüpfen. Michel schweigt traurig.

In einer Racht:

Zwei sunge Frontsolbaten klopfen biesem Ungeheuer in Menschengestalt etwas unsanst auf die weiche Birne. Michel spricht Recht und stedt diese Phantasten ins Zuchthaus. Schmod dagegen macht er zum Märtprer für die Wahrbeit.

Vor einiger Zeit:

Der Tod erbricht sich nicht, als er diesen Unrat mitnehmen muß. — Wie heißt diese Kanaille? Istor Wittowstialias

Maximilian Barben.

# 25. Frig Stucke

enn einer an einem Abenb—
nach eiblicher Aussage des Kellners— 30
Schnäpse und 40 Glas Biertrinkt,
bann im schwersten Rauschaustand
nach Hause wankt und seine Frau verprügelt, bann nennt man ihn im gewöhnlichen Leben Trunkenbold, Rohling
und verkommenes Subjekt, das
in die Arbeitsanstalt gehört.

Wenn einer bei einem Begräbnis, bei bem er als Pfarrer bestellt ist, in solchem Rausch zustand vor der Trauergemeinde erscheint, eine Leichenrede lallt, die auf Rarneval in die Bütte hineinpaßt, dann aus Versehen dane ben tritt, in s Grab hine in fällt und mit Strikten her aufgezogen werden muß, dann nennt man diesen "Pfarrer" eine Schande und Schmach der Kirche, und man täte gut daran, wenn man diese Nummer auf den Marktplatz schleppte und öffentlich zum Exempel auspeitschen ließe.

Wenn die vorgesetzte Kirchenbehörde ihn amtsentsetzt und ihm verbietet, weiterhin Rock und Namen zu tragen, so gehorcht sie dabei nur dem aller primitivst en Ge-

jet ber Reinlichteit.

Wenn dieser Diener am Wort deutsche Männer, die nichts anderes wollen, als ihrem gequälten Volt die helsende Hand reichen, im Suff beleidigt und dann an die frische Lust befördert wird, so sagen alle Unständigen: "Schabe um die Fäuste, die da geschlagen haben!" Eine Behörde, die sich im Rampf gegen die Freiheit solcher Provosateure bedient, sollte auf die Existenz eines Sprichworts hingewiesen werden: "Sage mir, mit wem Duumgehst, und ich sage Dir, wer Dubist."

Nebenbei bemerkt: Wir zeigen hier im Kontersei ben ehrwürdigen Seniorenkopf des christlichen Freundes des Berliner jüdischen Polizeigewatigen, Bernhard Weiß, ben "Pfarrer"

Frig Stude.





Da wir befürchten müssen, durch eine, wenn auch noch so harmlose Charatterisierung dieses Gesichts — milde ausgedrückt — mit dem Staatsgerichtshof zum Schutz der Berliner Politikaster in Konslist zu kommen, setzen wir hierunter nur das, was der Scherliche "Montag" über den Berliner Bizepolizeipräsidenten zu sagen weiß. Motto beim Lesen: Gedanken sind zollfrei, selbst in der Republik:

"Name: Weiß. Vorname: Bernhard.

Rufname: — — s. Inhaltsverzeichnis. Beruf: Chef der Berliner Kriminalpolizei. Geburtsort: Berlin.

Werbegang: Geboren 30. Juli 1880; Affessor 1909; Amtsrichter 1914; ab Noste mber 1918 rasche Karriere, Regierungsrat, Oberregierungsrat, Leiter ber Abteilung IA, Chef.

Schone Frauen betennen begeistert, bag er ein ausgezeichneter Tänzer fei ...

Um 11 Uhr saß ich in seinem Borzimmer. "Der Herr Direktor hat gerade eine Menge Herren bei sich." — "Ich werde warten." — Die Beamten im Zimmer flüsterten, wenn sie sprachen; plötlich brinnen eine schneibendzurechtweisenbe Stimme, pst! Der Chefsagte einem gerad' seine Meinung.

Ein turges Rlingelzeichen . . . berrifc

und inapp. "Bitte febr."

Sein Ropf, Gesicht trägt die Merkmale eigen williger, selbst be wußter Persönlichteit. Er trägt einen Schnurrbart à la Menjou. Selbst seine Brille erstrebt eine kleine Besonderheit, sie ist ein Dreirund, es so zu nennen; das Taschentuch, das aus der Brusttasche hervorstedt, ist ein absolut gleichschenkliges weißes Dreied. Eine kühle Stirn, ein starter Nasenrüfen. Kühle, blitzend-intelligente Augen unter den Brillengläsern. Ein Willensmensch Ein Mensch mit bedeut en der Energie. Dieser Chef der Berliner Kriminalpolizei."

## 27. Magnus Deimannsberg

Inter den Unwesenden bemerkte man Senatspräsibent Dr. Großmann, Polizeioberst a. D. Schützinger, Vertreter des preußischen Innenministeriums. Die Versammlung des "Reichsbundes jüdischer Frontsold aten" wurde von Dr. London eröffnet. Er begrüßte vor allem den Referenten des Abends. Dieser führte in seiner Rede unter anderem aus:

Jebe freiheitliche Regung sei früher mit allen Mitteln unterbrückt worben. Die Uuswirfung biefer Ginftellung fei gewesen, bag Polizeibeamte außerhalb ber des eigentlichen Volkes stand. Heute babe man in Berlin eine Volkspolize i geschaffen, ber man bas Motto voran= setzen tonne: Bitte treten Gie naber und lernen Sie Ihre Polizeitenn en! Die Führerstellen ber Polizei dürften nur burch Beamte besetht werben, bie aus innerer Aberzeugung und aus Liebe zum Staat und zur Republit die Schützer und Förderer ber Republit seien. Er schloß mit den Worten: "Die Polizeiber Gegenwart unb Zutunft soll nicht schreden, sonbern belfen, bilben, förbern."

Bo wurde diese schöne Rede geredet? Am Mittwoch, den 24. November 1926 im "Reichsbund südischer Frontsolbaten."

Wie bieft der Referent?

Polizeioberft Magnus Beimannsberg.

Man sieht also, es war boch nicht umsonst. Denn heute ist Heimannsberg Rommandeur ber Berliner Schuppolizei.





# 28. Karl Zörgiebel

m 10. November 1918. Der Verräter hat ber grauen Front des Heldenheeres ben brüberlichen Dolchstoß in ben Rüden hineingejagt.

Raffeehaus Ustoria, Trier. Proletarierversammlung. Mann an Mann und Ropf an

Ropf. Ein tleiner Agitator rebet:

"Was ich Euch Versammelten hier sage, ist reine, verbürgte Wahrheit. Und so sage ich Euch: Auf ben englischen Schiffen ift bie rote Flagge gebist. Deutsche und englische Matrofen feiern bereits Verbrüberung. Die Franzosen und Belgier meutern, und die rote gabne steigt auch bei ihnen. Die erlittene Riederlage konnen wir sofort in einen großen Gieg umwanbeln. Es banbelt sich für uns Deutsche barum, quer ft die Revolution zu machen, so bag wir mit biefer schon fertig find, wenn die Feinbstaaten bamit beginnen. Dann find wir in ber Lage, unferen Feinden ben Frieben und bessen Bedingungen bittieren zu tonnen."

Der Mann, ber biefen verbrecherischen

Wahnsinn verzapft, beißt

### Rarl Zörgiebel

und ist heute Polizeiprasibent von Berlin . .

## 29. Albert Grzefinsti

m Hause Cohn in Treptow an der Tollense war große Aufregung. Berta Ehlert, bas Dienstmädchen, Tochter eines ehrsamen Ratsdieners, lag in Geburtsnöten, und die Mame Cohn hatte eine ernste Auseinandersehung mit dem Tate, der zerknittert und mestchugge auf seinem Postament sas.

Bur Welt tam ein strampelnder schreiender Junge mit schwarzem Kraushaar, in gelbem Vergament, bem man ben Namen Albert gab.

Einige Jahre später heiratete das ungludliche Mädchen ben polnischen Schnitter Grzesinsti, der dem vaterlosen Jungen seinen Namen gab.

### Albert Grzefinsti

wurde groß und tat sich in allen Dingen um. In der Zeit der Umwertung aller Werte wurde auch sein Wert aufgewertet, und so kletterte er auf der Stusenleiter der republitanischen Erfolge blitzschnell herauf, wurde Polizeipräsident von Berlin, und als Karl Severing das Zeitliche seines Amtes segnete, sein Nachfolger auf dem Sessel des preußisiden Innenministers.

Albert Grzefinski ist auch ber Bater und Schildwalter des Verbots gegen die N.S.D.= A.P. in Berlin. Als solcher hat er sich den Dank aller Juden und Judenknechte verbient. Wir verraten also nicht zuviel, wenn wir ihm noch eine lange, segens- und erfolgreiche Karriere prophezeien.



### 30. Otto Braun



inmal und nicht wieber! Wußte man es nicht schon aus ber Tätigkeit an anberen Orten, jo beweisen die itanbalosen Vorgänge, die sich am Mittwoch in ber Versammlung im Rriegervereinsbaus abgespielt haben, erneut, baft es sich bei ber sogenannten nationalsozialistiichen Arbeiterpartei nicht um eine Be= wegung handelt, die als politiiche Bewegung gewertet und behandelt werden muß, sondern um die Zusammenrottung rabaulustiger und gemalttätiger Elemente, bie unter ber Leitung politischer Desperados sich zu einer Gefahr für bie öffentliche Rube und Sicherheit auswachsen. Aber Berlin ist nicht München. Ebenso wie wir Berlin vor einer tommunistischen Räteherrschaft bewahrt haben, werben wir die Berliner Einwohnerschaft vor bem Terror biefer rabausogialisti-Urbeiterpartei bewahren. Diese auf Gewalttätigkeiten gegen Undersbentenbe gerichtete und in ber Organisierung von Ungesetlichkeiten sich erschöpfende Bewe= gung werben wir in Berlin unb in gang Preußen im Reime erstiften."

So schrieb am 6. Mai 1927 ber preuhische Ministerpräsibent und Sozialbemotrat

#### Ofto Braun

nicht etwa in einem Arbeiterblatt, sonbern in ber schwerkapitalistischen "Morgenpost" ber Ullsteiner. Also: Unterbrüdung unliebsamer politischer Gegner mit Gewaltmitteln, bei Pauten und Trompeten ber Börsenpresse, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen. Das sind die Rämpfer für Recht und Freiheit!

# Thos ind Glamban

DREISSIG PREDIGTEN IN DER WÜSTE

eutschland ist eine Ausbeutungskolonie des international jüdischen Finanztapitals. Man hat uns Eisenbahn, Wirtschaft und Münze genommen. Man hat aus unserem von jeher schon zu engen Raum lebensnotwendige Stüde herausgeschnitten und tastet jeht nach den lehten Resten deutscher Unabhängigseit, Landwirtschaft und Post. Mitseidlos schwingen die Büttel des Geldes über deutschen Arbeitern die Stlavenpeitsche, und es ist kein Ende in all' dem Jammer abzusehen. Drei Millionen Erwerdslose sind stumme Kronzeugen des mörderischen Wirtschaftstrieges gegen deutschen Fleiß und deutsche Arbeit. Die ersten Armeesorps des namenlosen Heeres der 20 Million en Deutsche, die in der Welt zu viel sind, gruppieren sich.

Diesem Volk nimmt eine gerissen lügende, heuchlerische Presse und angefaulte Moral den letzten seelischen Halt. Noch leben wir von den Vorräten vergangener Jahrzehnte des Fleißes und Kampses. Allein mit automatischer Sicherheit naht der Tag, wo auch der letzte wirtschaftliche und seelische Besitz unseres Volkes

verkitscht ist und wir Deutschen vor bem grauen, grauen Ende steben.

So ist die Lage. Darüber hilft kein Drehen und Deuteln hinweg. Je mehr wir vor dem nahenden Zusammenbruch die Augen feige verschließen, um so grausamer wird über kurz oder lang das Erwachen sein. Darum rusen wir zur Einsicht und zur Sammlung der deutschen Widerstandskraft gegen die Berzweiflung.

Rann's so, wie es heute geht, noch zehn Jahre weitergehen? Diese mitleidlose Frage muß seder beantworten, der noch an Deutschland glaubt. Und lautet die Antwort: Nein! dann gibt es nur eine Rettung:

Rampf!

Darum rufen wir jum Wiberstand!

Und noch eins: Man hat uns, als wir diesen Zustand begründen halfen oder boch schweigend zusahen, Arbeit und Brot, ein Leben in Schönheit und Würde versprochen. Statt Arbeit gab man uns den Jammer des Almosenbettels, statt Brot Steine und Hohn. Ist das ein Leben in Schönheit und Würde, das heute 3 Millionen täglich durch Stempel und Hunger amtlich bescheinigt wird, und sind bafür zwei Millionen unserer Bäter und Brüder draußen an den Fronten für ein anderes Deutschland gefallen, daß heute der Jude und seine deutschen Henferstnechte aus unserer Haut Riemen schneiden?

Antwortet! Antwortet!

Wimmernd gestehen's die Parteien links und rechts, daß sie nicht helfen können. Sie können's nicht und wollen's nicht. Sie verdienen ja an der Beerdigung unseres Volkes, und wo fände man den Totengräber, der sich nicht über ein settes Begräbnis freute! Schon rüsten diese Iammergebilde zum offnen Raub am letzten Rest unserer Freiheit, und leise, sast schon nur noch verteidigt der eine oder der andere die überbleibsel jenes Heldengeistes, der einmal vier Jahre lang einer ganzen Welt die Stirne bot.

Müssen wir darum verzweifeln? Nein! Die Parteien sind nicht Deutschland, die Parlamentswanzen nicht die Führer der Nation. Weg mit diesen jämmerlichen Gebilden und Menschen, die Deutschland bis hier-

hin brachten! Deutsche Zukunft in beutsche Hänbe!

Arbeiter, Frontsoldaten! Heraus!

Wo die anderen feige wimmernd um Gnade winseln und verteidigen, was zum

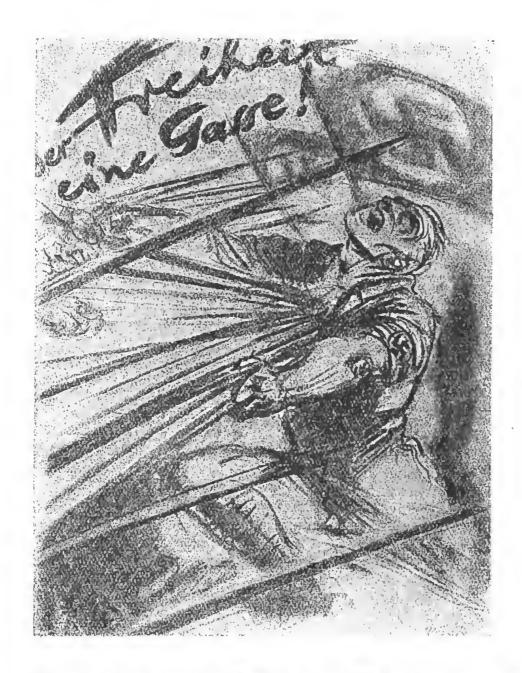

Leben zu wenig und zum Sterben zu viel ist, da gehen wir aufs Ganze. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Man hat uns ja alles genommen. Wohlan denn: laßt uns aufmarschieren, um alles zu gewinnen: den deutschen Urbeiter-staat!

Bu dem wollen wir vorbereiten. Das ist die erste Etappe unserer Aufgabe. Rampf und Vorwarts machen ben Weg dahin frei.

Noch immer war der Angreifer stärker als der Berteidiger!

Darum greifen wir an!

in 60-Millionen-Volk hält geschlossen, Mann und Weib, Greis und Knabe, einer ganzen Welt von Feinden stand und bietet dem Vernichtungswillen brutalster Gegner dis zum Verbluten Trotz. Dieses Volk wird nicht besiegt durch die Wassen seindlicher Heere, sondern erstochen mit dem Dolch der Zwiestracht, der im eigenen Lande geschlissen wurde. Als die zehn Millionen Frontsämpser nach Hunger, Opfer und namenloser Hingabe ins Vaterland zurücksluten, da sinden sie den Dank derer, die zu Hause blieben:

Sag, Berleumbung, Schmach und Berrat.

Neue Gewalthaber setzen sich auf die leeren Throne, die kampsios von benen verlassen wurden, die nicht besser waren als die, die sie nun einnehmen. Betrug und Korruption und eine kapitalistische Ausbeutung legen sich gleich wie ein Alphruck auf dieses Helbenvolk, und bald ist alles das vertan, was die Väter einst erarbeiteten im Schweiß der Stirne. Tausende und Hunderttausende von ost jüdisch en Schie bern schleichen wie eine Landplage über die Grenze: als arme, verlauste Lümpchen kommen sie, und nach zwei Iahren sind sie große Lumpen, avanciert zu Börsenmagnaten, und sie besitzen nunmehr Haus und Hof derer, die sie von Haus und Hof vertrieben, sind Freunde der höchsten Würdenträger und tun so, als wenn sie seit jeher Herren in diesem Landz gewesen wären, und die anderen, die Blut und Leben dafür einsetzen, ihre Knechte.

Einer treibt es gar zu toll: Selbst die ihm feile Presse kann nicht mehr umhin, seine Standale zu nennen: man zitiert ihn vor die Instanz, von der man einmal mit Stolz und Zuversicht sagte: "Es gibt noch Richter in Berlin!" Er jammert und winselt, was er alles für dieses Volt — besser hätte er gesagt an diesem Volt — getan habe. Man ist milde und verurteilt ihn zu einer lächerlich geringen Strafe. Er stirbt vor Untritt, und man erhebt ihn zum Märtyrer für Menschenwürde. Iw an Boruch Kutister! Ein Jude!

Ein anderer versteht sich besser auf den Rummel. Er macht Minister und ehes malige Neichstanzler — der erste Reichstanzler dieses Volkes hieß Otto von Bismard — zu seinen Busenfreunden, schenkt höchsten Würdenträgern abgelegte Schlafanzüge und gebrauchte goldene Zahnstocher zum Andenken und macht sich dann an die Beute. Sein Spstem ist so gerissen, daß selbst der Listigste sich nicht mehr auskennt darin. Und als die Sache zum Klappen kommt, da füllen im Handumdrehen seine Heldentaten am deutschen Volk über 40 Aktenbände. Der Prozesssim läuft über ein Jahr. Das Ende ist: das Volk hat vergessen, und der Angeklagte wird sozusagen freigesprochen.

Sulius Barmat! Ein Jude!

In einer Nacht legt einer aus Gelbsucht Bolzen auf eine Eisenbahnstrede. Ein internationaler D-Zug findet hier ein kurzes Ende: Dutende von Menschenleben bleiben dabei. Man macht diesem Burschen ben Prozeß. Die tochende Bolksseele fordert seinen Tod. Man tut ihr Genüge und spricht auf Tod. Ganz klein berichten die Zeitungen nach einigen Monaten, daß man ihn begnadigte:

Otto Schlesinger! Ein Jude!

Es gibt einige, die nicht so leicht vergessen. Sie tun sich zusammen und schreiben auf ihre Freiheitsfahne das stolze Wort: Urbeit und Brot! Man lacht sie aus. Als das nichts hilft, schickt man den roten Terror gegen sie. Als sie



Unfer bas Recht - euer bie Juftig!

mit den Fäusten zur Abwehr bereit stehen, da schreit die feile Journaille: Derror! Mord! Aufruhr! Berbieten! Verbieten!

Man verbietet sie! Nichts ist leichter als das. Aber diese deutschen Einfaltsmenschen sind der irrigen Meinung, das sei tein Recht, wie es sie die Läter lehrten. Einmal laufen ihnen ein paar von diesen asiatischen Wüstenwanderern in die Quere, und als die ihnen, den deutschen Proleten und Frontkämpsern, zum Hunger und zur Verachtung noch den Hohn ins Gesicht schleubern, da schlagen sie, wie ehedem Michael Kohlhaas, mit der Faust darein.

Die Schieber rufen: Pogrom! in ihren feilen Gazetten. Deutsche Richter sitzen streng thronend zu Gericht. Das Urteil wird biktiert unter bem Gebot ber Strafe:

Neun Monate Gefängnis! Und die Journaille meint, das sei noch zu niedrig.

Du sollst feine Rache nehmen an beinen Bernichtern!

Mar hennig, Siegfried Zeuner und viele andere!

Deutsche Arbeiter!

Fribericus, wach auf!

Es gibt feine Richter mehr in Berlin!

ulihitze brütet über Berlin. Der Asphalt beginnt zu quillen unter dem gleifienden Feuer der Sonne, und in der Iournaille erscheint mangels Sensation die
alte, treue Seeschlange, die irgendwo und irgendwann zur Füllung der Spalten
gesehen worden ist. Der Spießer zieht mit Kind und Regel an die Nord- oder Ostsee, und der Prolet errichtet sich ein bescheidenes Idoll draußen in der Laubenkolonie. Der hochgebildete deutsche Michel läst Politik Politik sein. 280 ist
immerhin eine Mordshitze, und man ist doch schließlich auch ein Mensch.

Saure Gurten! Saure Gurten!

Die Schieber find nach Baden-Baden und Nordernen abgedampft, und auch

in ber Regierung und in ben Parteien fängt es an, still zu werben.

Aber das scheint nur so. Die Fensterläben der hohen Politik sind geschlossen, und man tagt dahinter im schützenden Dunkel der Kulissen scheb ung. Welche Zeit wäre auch mehr geeignet, die Augen einer streng beobachtenden Öffentlichkeit von den Dingen, die sich hinter der Bühne geräuschlos abspielen, fortzulenken, als die von quillendem Asphalt und sauren Gurken. Was bisher Chamberlinrummel, lärmende Reichstagsdebatten und Genfer Theater beweckten, das besorgt heute besser und erfolgreicher ein steigendes Thermometer.

Einschläfern! Einschläfern! Nur nicht nachbenken! Die

Bipfelmüte über bie Obren!

Nun wird gefädelt, was man uns im Herbst als Netz der Niedertracht über den Kopf wersen wird. Staatsmänner und Baukiers reisen nicht von ungefähr in die Bäder der Welt. Sie treffen sich nicht zum 5-Uhr=Tee bei einer schönen Frau, um sich guten Tag zu wünschen. Wenn sie mit den Lugen zwinkern, dann bedeutet das manchmal und oft ein Meer von Blut und Tränen. Deutschland ist Objekt der Ausbeutung für die hohen Herren, die heute harmlos und gottesfürchtig in die Bäder sahren und durch ihre Schreibknechte erklären lassen, nun solle der Streit ruhen und den sauren Gurken ihr Necht werden.

Deutsche Arbeiter und deutsche Bürger! Laßt Euch nicht einsullen! Haltet die Augen offen! Die hohen Herren sind dabei, Euren seten Besit zu verschachen Hern, und wenn Ihr auf der bescheidenen Nordseeinsel oder in der noch bescheideneren Laube draußen Eure Limonade trinkt und den lieben Gott einen guten Mann sein laßt, dann verkauft man irgendwo in Südfrankreich oder Nordamerika Eure Arbeit und das Schidsalder herrlich en

Rnaben, die da wie Kinder Gottes vor Euch im Sande spielen.

Aufgepaßt! Aufgepaßt!

Wenn Staatsmänner auf Urlaub fahren, dann werden Geschäfte abgeschlossen. Und die Ware, mit der sie handeln, das sind wir, das sind wir! Wenn draußen die Zeitungen saure Gurken feilbieten, dann werden hinter verschlossenen Fensterläden Währungen gestürzt, Fronverträge ausgeheckt und abgemacht, Revolutionen sinanziert und Kriege angezettelt. Und plötlich zieht dann schwarzes Gewölk auf, und grell schweiden Blitze durch Finsternis auf Eure unschuldigen Häupter herab. Deutsch and ist eine Koslonie! Vergest das nicht! Auch dann nicht, wenn der liebe Gott die Sonne scheinen läßt. Unter ihr gehen Uhren auf, und diese Ihren ernähren ein 60-Milsionen-Volk zur Fron.

Reichsbankpräsident Dr. Schacht weilt mit dem Präsidenten der Bank von England Montague Norman in Neupork zum Besuch des Gouverneurs der Fe-

# Der Spießer



"Saure Gurfenzeit! Richts los!!"

deral Reservebank von Neupork, Benjamin Strong. In geheimen Beratungen werden folgende Probleme besprochen: neue Europa-Unleihen auf dem ameristanischen Markt, Unterbringung deutscher Bons auf den amerikanischen und europäischen Märkten und eine Reihe von deutsch-englischen Finanzfragen.

So sagen die Schreiber des Weltsapitals. Worte, nichts als Worte! Uber hinter diesen Worten stehen grausame Realitäten: Hunger, Elend, Arbeitslosigkeit — vielleicht Krieg und Revolution.

Paßt auf! Paßt auf!

Bielleicht morgen icon steht Ihr vor unabanderlichen Tatsachen.

Staatsmanner geben auf Reisen! Wie werben die Bolter weinen muffen! Auf quillendem Asphalt schreit ein Prolet die Spalten der Geldsachresse aus! Bon Eurem Elend und bem Schlimmeren, was tommen

wird, steht nichts barin.

Rur von der Seeschlange und von sauren Gurten.

# 4. Ift das ein Staat?

m 9. November 1918 wurde er gegründet; nicht wie sonst bei Staaten, im Donner ber Ranonen, sondern unter dem feigen Gewehrgefnatter von Berratern und Deserteuren; mit Versprechungen, von benen nichts, aber auch nichts gehalten wurde; indem man eine Fahne herunterriß, unter der 2 Millionen gefallen waren; mit einer Berfassung, bie auf bem Schreibtisch eines Juden entstand.

Um 28. Juni 1919 ichloß er Frieden mit seinen Keinben. Dieser Friede hatte ein übles Vorzeichen mit Namen Versailles. Das bedeutet: Verstlavung der deutschen Arbeitsfraft auf ein halbes Jahrhundert, Abtreten von Gebietsteilen, die seit ewig unser waren, Anerkennung der Lüge, daß wir ben Rrieg verschuldet und beshalb seine gesamten Laften zu tragen haben, Zerschlagung ber beutschen Behrhaftigkeit und bamit Auslieferung unserer gesamten Zu-

tunft an unfere Feinde.

Um 29. August 1924 gab man ihm bie Bibel ber Wirtschaft: Dawes. Das bedeutet: wir haben auf nahezu ein halbes Jahrhundert jährlich 21/2 Milliarden an unsere Unterbrücker abzuliefern. Das macht auf den Tag 7 Millionen; bas ist eine Summe, mit ber man in Deutschland auf einen Schlag bie gesamte Wohnungsnot beseitigen tonnte. Wir haben uns ber freien Bestimmung über Eisenbahn, Munge und Wirtschaft begeben. Die find jest in ben Sanden unserer Ausbeuter und werben von ihnen rudsichtslos gegen uns ausgenützt. Jetzt fitzen bie feindlichen Mächte mitten unter uns, taufen sich mit dem uns gestohlenen Gelbe unter uns an, und werden wir einmal der Reparationslaften ledig, wir haben dann mehr an Zinsen als heute an Entschäbigungen zu zahlen.

Nicht lange barauf schlossen seine Regierungsmänner bie Locarnoverträge. Das bebeutet: wir verzichten freiwillig und ohne Zwang, und zwar endgültig auf die uns widerrechtlich geraubten Gebiete und anerkennen, baß bas so gut ift. Wir geben feierlich ben Wiberstand gegen unsere Berstlavung auf, und unsere Staatsmanner trinten mit unseren Bernichtern Bruberichaft. Polen besitt nun zu Recht Oberschlesien, und Frankreich zu Recht Elfaß-Lothringen. Es wiberspricht nicht mehr bem Weltgewissen, daß ber Reger

die Wacht am Rhein balt.

Eine Folge biefer Verträge ift, baß in Deutschland 3 Millionen teine Arbeit mehr finden und beshalb auf den Aussterbeetat gesetzt werden muffen. Eine Folge bavon ift, baß ihre Rinder verelenden, und baß in zwei Jahrzehnten statt beutscher Menschen verkommene und angefaulte

Rrüppel unser Land bevölkern werden.

Eine weitere Folge biefer Berträge ist, daß Mittelstand und Gewerbe unseres Boltes mit automatischer Sicherheit zugrunde geben. Sie muffen tapitulieren vor dem schrankenlosen und unerfättlichen Bernichtungswillen ber Hochfinanz. Denn diese Hochfinanz muß, will sie ihre Berrschaft auf ewige Zeiten befestigen, unserem Volke bas Rüdgrat zerbrechen, bamit es, lendenlahm und ausgepowert, jedem Diftat seiner Unterdruder gehorcht.

Aber all biesem Jammer und all biesem namenlosen Elend sigen 490 Auserwählte, beren Umt es ist, zu reden, statt zu helfen. Wir mussen sie selbst mählen und beshalb auch ernähren. Sie leben von unseren Hungergroschen, und beshalb geht es ihnen besto besser, je schlechter es uns geht. Sie wählen aus sich heraus die Gewandtesten und Listigsten, die sich sozusagen am



Crispien: "Wir tennen fein Baterland, bas Deutschland beißt!"

besten auf ben Rummel verstehen und den aus den 490 Abriggebliebenen am sichersten ihr sattes, träges, seiges, wanzenhastes Dasein garantieren. Diese gerissenen Schaumschläger besteigen nun die Throne, machen Verbeugungen nach Ost und West, nach Nord und Süd, danken den Diätenschludern, daß sie ihnen die Ehre antaten, für den sachlichen und ungestörten Genuß des Raubes — sie nennen das "Ruhe und Ordnung" — Sorge tragen zu dürsen, und dann pfeisen sie, und wir müssen tanzen; wie die Puppen am Draht — Auf! — Niesber! nach Kommando — Kusch! — Poch!

Das nennt man bann ein Leben in Schönheit und Burbe.

Ift bas ein Staat?

Nein, das ist tein Staat, das ist eine Stlavenkolonie, ein Ausbeutungsobjekt der Börsenfinanz, und zwar, weil wir so feige sind, für sie ein sehr bequemes. Machen wir uns selbst nichts weiß, und schauen wir den Tatsachen nüchtern und leidenschaftslos in die Augen.

Wir sind teine Staatsbürger, bas mar einmal. Wir

lind Ungehörige einer Rolonie.

Warum redet Ihr von Staatsmännern, wo es keinen Staat gibt. Aber uns regieren — heiliger Staatsgerichtshof! — statt Staatsmännern Kolonialverwalter. Ieht schreit Ihr, wir seien staatsgefährlich. Wo ist der Staat, dem wir gefährlich werden? Wir kennen Euch: wir sind der Kolonie gefährlich, weil wir den Staat wollen.

Ihr verwaltet bie Rolonie und behauptet mit eiserner Stirn, Staatsmänner zu sein. Ihr nennt uns staatsgefährlich, weil es für Euch und uns

gefährlich ift, ben Staat zu wollen.

Euch tennen wir, uns sollt Ihr noch tennenlernen.

Den Gläubigen aber rufen wir zu: Zertrümmert die Kolonie! Ihr erstickt an biesem Leben in Schönheit und Würde.

Steht auf und fordert:

Den freien beutichen Staat.

elles ist gleich, was Menschenantlit trägt!

Das könnte den Strobtopfen so passen. Wir unsererseits verzichten

barauf, mit jedem Efel und Zuhälter auf eine Stufe gestellt zu werden.

Und da alles gleich ist, mussen wir folgerichtig auch alle gleiche Rechte haben. Sagt der Jude und gibt uns das allgemeine, gleiche, gebeime Wahlrecht. Bergift dabei aber leider, uns auch wirtschaftlich gleiche Rechte zu geben. Das heißt, er bleibt Limousinenbesitzer, und wir durfen Kohldampf schieben. Wenn wir alle gleich sind, dann mache man auch entweder den hunger gleich ober gebe uns allen ein warmes Polster zum Sigen.

Für die Demokratie, für die Gleichheit, treten zwei Sorten von Menschen ein: ber Deutsche und ber Jude. Der Deutsche, weil er dumm genug ift, baran zu glauben, und ber Jude, weil er klug genug ift, baran zu verdienen.

Daß es Kluge und Dumme gibt, das ist, Gott sei's gellagt, nur für den Dummen peinlich. Und da die Dummheit immer auf dieser sonderbaren Welt in der Mehrzahl ist, deshald stütt sich die Demotratie solgerichtig auf die Majorität der Stimmen. Die Klugheit ist aber nicht nur dem Dummen, sondern vor allem auch dem Juden lästig. Nur den Strohsopf kann er gefahrlos über den Lössel barbieren. Darum tritt er begeistert ein sur die Menschen war den veil die instinktlose Herde das nachblött, was er vordlött, wogegen ein paar hundert Schlauberger, die wissen, was sie wollen, schon längst nicht mehr auf biesen abgestandenen Schwindel hereinfallen.

Berr Müller ist Demokrat, glaubt also baran, bag bie Menschen gleich sind. Was wurde nun Berr Müller sagen, wenn ihm eines Tages auf ber Treppe ein Mann begegnete, ber ibm aufs Saar gleicht. Der genau fo wie er eine bide, rote Gurte mitten im Gesicht tragt, unter einem ichwarzen Bibi eine geolte Glate, ber, wie er, schrag über ben Stehlragen spricht und dabei bem Buborer Spelchel ins Geficht spudt. Burbe er fagen: "Sei mir gegrüßt, mein Freund, ich sehe, die Demokratie ist auf bem Marsch!" D nein! Berr Müller wundert sich ichon, wenn er zwei Menschen im Leben begegnet, die sich abneln. Dann fast er sich ans Ropfchen und murmelt verwirrt: "Narrt mich ein Traum? Haben Sie einen Doppelgänger? In Posemudel wohnt mir ein Freund, ber fieht so aus wie Gie." Und jett erft. Er wird bie Treppe berunterstürzen zur nächsten Polizeiwache ober zum nächsten Irrenarzt und schreiend erklären: "Ich bin verrüdt geworden." Und wollte gar bieses Phantom ber Gleichheit sich unterstehen, genau so zu reben, zu benten, au handeln und zu fühlen wie er, bas brachte Theodor Muller unter bie Erbe. Aber Berr Müller ist und bleibt tropbem Demokrat. Im praktischen Leben wird er an feiner eigenen Beisheit verrüdt, aber getroft und tapfer liefert er ben Staat biefem Wahnfinn aus.

Denn nach diesem Rezept werden wir regiert: Das gleiche Recht sur alle hat boch nur einen Sinn, wenn wir eben auch alle gleich sind. Wir wählen einen Reichstag, und da nun einmal die Dummheit in bedingungs=loser Mehrheit ift, bestimmt logischerweise auch dieselbe Dummheit die Mehrheit des Parlaments. Und da man von der Dummheit süglich nicht verslangen kann, daß sie auf den Gedanken komme, das Genie zu küren, hebt sie auf den Schild entweder die wirklich Dummen oder die, die sich nur dumm stellen, nämlich die Gerissen. Kommen von

# Polizeiwillkür

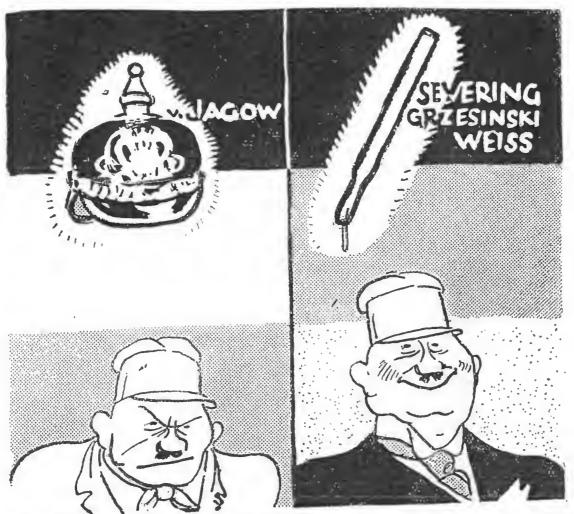

gab es früher einmal; jett haben wir gottlob die

Demokratie

bieser Sorte fünshundert auf einen Saufen, und läßt sich die wählende Majorität auch noch bereit finden, Dummheit und Gewittheit mit Diaten und Freisahr-

tarten zu prämiieren, bann nennt man bas Reichstag.

Leiber hat man noch kein Gesetz ersunden, das mit der Präzision eines Uhrwerks verhinderte, daß unter diesen Fünshundert einer oder der andere mit durchschlüpft, der etwas kann und etwas will. Da liegt der Jund der Demokratie begraben. Es besteht nämlich die Gesahr, daß unter den Fünshundert einer sich erhebt und du regieren anfängt. Wohin sollte das führen, wenn ein Genie sich das Recht anmaßt, 499 Strobtöpfen den Laufpaß du geben? Vestigia terrent. Die Geschichte bietet da Beispiele genug, daß einzelne sich unterstanden, gegen den Willen der Wehrheit einem Bolke Urbeit, Brot und ein Leben der Ehre zu geben. Diese Fehlerquelle muß natürlich verstopst werden, und darum bestimmt die Demokratie, daß auch im Parlament die Mehrheit herrsche. Die Mehreren wählen das Rabinett, und die Beschlüsse des Rabinetts werden auch von den Mehrerengefaßt.

Ich vermute, jenseits von Gut und Böse sist ein Weltentobold, der seit Jahrtausenden an einer Maschine herumerfindet, die mit absoluter Genauig-teit aus einem Bolt Dummheit und Charafterlosigkeit heraussiltriert und sie dann auf den Thron sett, damit sie regieren. Diese Maschine wird augenblicklich in Deutschland ausprobiert. Man nennt sie Demokratie. Die bisherigen Bersuche haben staunenerregende Ergebnisse zutage gefördert.

Es lebe ber Deutsche Reichstag!

Und nun wird dieses Räberwerk wieder einmal angekurbelt, und wir alle sind daran nur ein Bölzlein oder ein Stampfer. Die fünfhundert Maschinenmeister sind dabei, die rostigen Getriebe neu einzusetten, und nun faucht die Dampf-kraft Volkssouveränität los. Es ist eine Tragikomödie, zum Lachen und zum Weinen.

Ich denke, wir haben genug mit diesen Experimenten. Wir glauben nicht daran, baß sie bem Volke bienlich sind. Wir sind "reaktionar" und wünschen uns statt

ber fünfhundert Männlein einen Mann.

Einen ganzen Mann!

Einen, ber etwas kann und etwas will. Einen, ber nichts verspricht, bafür aber etwas hält. Einen, ber auf die Menschenzechte pfeift, dafür aber die Nechte des deutschen Boltes durchficht. Die Fünshundert, das wissen wir alle, wollen verdienen. Wir suchen einen, der zu dienen bereit ist.

Dienst am Bolt! Tut einer bas vorn an ber Spige, bann konnen's alle

nachmachen.

Wenn die oben nur leben, dann dürfen sie sich nicht wundern, wenn unten keiner sterben will!

Preußen wurde geschmiebet von einem: Fridericus! Deutschland wurde geeint von einem: Bismard!

Als alle anfingen mitzureben, ba zerrannen Ehre. Glüdunb Rubm.

Darum ergebt aufs neue unfer Ruf: nach einem Mann!

riebe auf Erben ben Menschen!

Sagt der Jude und schließt den Geldschrant zu. Er braucht keinen Wärter davor. Das Weltgewissen betreut sein Hab und Gut, und der hochgebildete deutsche Michel staunt, wie sauber und praktisch das alles eingerichtet ist.

Nie wieder Krieg! So schreien die Unentwegten. Leider ist noch kein Withold auf den Gedanken gekommen, eine Liga zu gründen mit dem Kampfruf: Nie wieder Bauchgrimmen! Er hatte ebenso recht wie die Friedens-

freunde.

Heißt bas, man soll ben Krieg um bes Krieges willen wollen? Bei Gott, nein! Aber man beseitigt ben Krieg nicht, indem man die Waffen niederlegt. Genau so wie man dem Bauchgrimmen kein Ende bereitet, indem man den Bauch wegschneibet.

Auch der Friede muß verteidigt werden, und zwar, wie alle Güter dieser Erbe, mit dem Schwert. Wer den Frieden will, rüste zum Krieg. Und wer den Krieg will, der predige

ben Frieben. Go lautet die Rechnung.

Ruhe und Ordnung! schreit Ihr. Gut! Warum habt Ihr das nicht geschrien, als Ruhe und Ordnung herrschte, damals vor dem Kriege? Da machtet Ihr Spektakel gegen den Staat, und sett, wo Ihr durch Unruhe und Unordnung selbst in die Sessel hineingeschlüpst seid, verlangt ihr von uns, wir sollen schön ruhig sein; und derweil macht Ihr uns so sachte die Taschen leer. Das könnte Euch so passen!

Wenn einer nachts in eine Villa einsteigt, um bas Silberbested zu stehlen: auch der ist für Ruhe und Ordnung. Und schreit hinter ihm eine gellende Frauenstimme: Die be im Haus! dann wird er sehr verwundert tun und erklären, das störe die Stille der Nacht. Wenn heute einer vom Weltstieden spricht, dann gehört er in der Regel zu denen, die dem deutschen Bolt das Silberbested gestohlen haben.

Eine Weltanschauung ist kein Zierat zum Sonntagnachmittagsgebrauch, sondern Helfer und Wegweiser in diesem harten Leben. Sie darf nicht nur Gültigkeit haben im blassen Reich der Theorien, sondern vor allem im harten Reich des täglichen Daseins.

Ein Pazifist glaubt baran, daß man dem Frieden am besten diene durch Verzicht. Der andere werde doch ein mal ein Einsehen haben. Fangen wir also damit an, die Waffen niederzulegen. Dann wird der Feind schon nachkommen.

Also: Herr Müller spaziert abends durch den Tiergarten, friedlich-schiedlich, orgeltonend, hymnensingend, mit dem Olzweig in der Hand: Herr Müller ist Pazifist. Plöhlich stehen zwei vor ihm, die ihm in nicht mehr mißzuverstehens der Weise eine kalte Pistole auf die Stirne halten. Das sind also vermutlich teine Pazifisten. Geld oder Leben! Herr Müller gibt das Geld und behält das Leben. Rod oder Leben! Uhr oder Leben! Und so fort ad infinitum. Solange, bis Herr Müller nichts mehr hat oder bis er Nein sagt und Widerstand leistet. Ja, so ist das närrische Leben! Uher Herr Müller ist ja gar kein Pazifist. Kaum sieht er bei Nacht eine Pistole blinken, dann ruft er nach der Polizei. Das weiß Herr Wüller auch, daß die Polizei keinen Glzweig im Wappen trägt,

# Der deutsche Pazifift



sondern ben Gummiknüppel im Gürtel. Das heißt also: ist Perr Müller in Gefahr, dann appelliert er an die Gewalt der anderen, die er selbst zu feige ist auszuüben. Das ist des Pudels Rern.

Pazifismus ist Verzicht auf Selbstschutz und Bertrauen auf ben Schutz ber anderen. Menschen dafür bezahlen, daß sie unser Leben und unseren Besitz verteidigen, das ist für den Pazifisten die letzte Höhe ber Kultur. Dagegen selbst sein Leben ein seten eben für dieses Leben, bas ist für ihn dementsprechend die verabscheuungswürdigste Form der Barbarei.

Und so sehen denn auch diese Pazifisten in der Praxis aus. Draußen vor dem Ausland, da liegen sie auf dem Bauch, betteln, winseln, leden dem Stlavenhalter den Staub von den Stiefeln und tüssen die Havenhalter den Staub von den Stiefeln und tüssen die Hand, die sie züchtigt; aber drinnen im Lande, da schwillt ihnen der Ramm genau in dem Maße, in dem sie draußen vor dem Feinde niederträchtig, seige und gemein sind. Da halten sie sich schadlos vor all den Demütigungen, die sie dummdreist grinsend von draußen einsteden, indem sie ihr seiges Mütchen am politischen Gegner tühlen. Nach draußen sautet die Parole: Nie wieder Krieg! und drinnen singen sie: Blut muß sließen knüppelhageldick! Nach draußen winken sie mit dem Palmzweig und nach drinnen mit dem Gummiknüppel. Reinem Franzmann ein Härchen gekrümmt, aber: Es sebe der Bürgerkrieg!

Das ist die Rehrseite der Medaille. War jemals soviel Unfriede in unserem Volke wie im letten Jahrzehnt, wo wir dem Weltfrieden dienten? Und standen wir jemals so nahe am Kriege wie heute, wo wir der Waffen entbehren?

Nein, alles ist Lug und Trug, was uns diese Wölfe im Schafspelz lehrten: Der Friede wird nicht erredet, sondern erkämpft. Ersteht nicht beim Slzweig, sondern beim Schwert.

Er ist ber Güter höchstes nicht. Aber ihm steht bas ewige Leben! Und ber Sinn bes Lebens beißt Ramps!

Ein Bolt, bas auf ben Kampf verzichtet, verzichtet bamit auf das Recht zu leben. Undere Bölter, die diesem ewigen Gesetz des Daseins dienen, werden darüber hinwegschreiten und es zertrampeln mit dem Recht des Stärteren. Denn das ist das einzige Recht, das Gott den Böltern gab: zu leben und das heilige Leben zu versteidigen.

Also wollen wir handeln!

ie Internationale ertämpft bas Menschenrecht!

Singt der deutsche Proletarier und schlägt aus lauter Bruderliebe dem Volksgenossen den Schädel ein. Der Jude aber steht im Hintergrund und macht die Begleitmusik zu diesem anmutigen Schauspiel.

Die Internationale lehnt alles ab, was Volk, Nation und Rasse beutet und schwört auf die Menschheit. Da die Menschen gleich sind, sind demzusolge auch die Völker gleich sind, bann ist es ein Wahnsinn, daß sie sich schlagen; sie sollen sich vielmehr vertragen. Denn der Krieg hat nur einen Sinn, wenn es Starke und Schwache, Helden

und Feiglinge gibt. Sonft ift er ein wahnwitiges Blutvergießen.

So lautet die margiftische Beweisführung. Allerdings gerät diese Logit schon bei den unbedeutenosten Nebenfragen ins Wanken. Wenn die Völker gleich sind, warum sind bann die einen fleißig und die anderen faul? Das macht bas Klima, fagt ber Rommunist. Und warum haben bie einen Ginn für Runft und Bilbung und die anderen für Rattun? Das macht das Milieu. Und warum tragen die einen in ihrem Ungesicht eine gerabe und die anderen eine — mit Berlaub zu sagen — republiktreue, krumme Rase? Hier stod' ich schon! Vielleicht machen das die ökonomischen Verhältnisse. Neiu, nein! Das hat der liebe Gott so gewollt. Er hat das eine Volk mit allen Gaben des Geistes und des Berzens, mit Verstand, Erfindungsgabe, Mut, Ausbauer und Tapferfeit ausgestattet, und die auderen tamen babei zu turz. Sie sind dumm, faul, instintilos und feige. Und da sie weber arbeiten wollen noch können, niochten sie gern am Fleiß ber anberen herumschmarogen. Das ift eben ungerecht, wird ber waschechte Internationalist mir zur Antwort geben, bag die Natur den einen segnet und den anderen verflucht. Warum wirft er das mir vor? Ich habe es nicht so eingerichtet. Ich stelle ja nur fest, daß es so ist, und da es so ist, fordere ich allerdings, daß wir uus danach richten und nicht aus grauer Theorie ein Luftschloß bauen, das doch beim erften Windesfäufeln wie eine Seifenblafe zerplatt.

Und eine kleine Erkundigung, mit Verlaub! Wenn ihr sagt, die Internationale erkämpft das Menscherrecht, welche ist dann eigentlich gemeint: die erste, die zweite, die dritte oder die jett neugebildete vierte? Die von Umsterdam oder die von Moskau? Die, mit der in Deutschland die Scheidemänner oder die, mit der in Rußland die Trotsti das Vost betrogen haben? Vier Richtungen, und die Weltanschauung soll das Menscherrecht erkämpfen? Ihre Unhänger prügeln sich untereinander. Sind sie damit sertig, dann vermachen sie den Bourgeois, und

auf ihren Sahnen steht geschrieben: Nie wie ber Rrieg!

Auf diesen aufgelegten Schwindel kann nur ein Deutscher hereinfallen. Draußen in der Welt glaubt selbst der naioste Prolet nicht an diesen Wahnsinn, und bei uns zu Hause regiert man damit 60 Millionen

Menschen.
Diese Regiererei ist dann auch danach. Not, Hunger, Arbeits-losigkeit, sette Bonzen und magere Arbeiter, auf der einen Seite Glück und Flitter, und auf der anderen Seite Weinen und dumpfer Groll: das sind die für seden Beobachter seit langem schon sichtbaren Erfolge dieser

Politikasterei. Man versprach uns das Menschenrecht und machte bann Deutschland zur Stlavenprovinz des internationalen Leihkapitals. Man ließ uns demonstrieren für den Achtstunden tag und gab drei Millionen Arbeitslosen den — Nullstundentag. Man redete von Freiheit und Gleichbeit, und nun haben wir die Freiheit, Kohldampf zu

schieben, und vor dem Tode sind wir alle gleich.

Schreit man: China ben Chinesen! und demonstriert wader mit für die "nationale Freiheit der unterdrückten Kolonialvölker", dann ist man ein Soldat der Nevolution und ein klassendewußter Rämpfer für die Internationale. Sagt man bescheiden, auch Deutschland sei eine Rolonie, wir also demzusolge ein Kolonialvolk; auch das müsse national besteit werden, und darum laute die Parole für uns, die wir nun einmal Deutsche seien, zuerst: "Deutschland den Deutschen!"; und solange in China keine Chinesen rusen: "Hände weg von Deutschen land!" sehen wir keinen Grund, unsere Haut für die chinesischen Rulis zu Markte zu tragen: dann ist man ein Faschist, ein Militarist, ein Kapitalistenschwein, ein Bluthund und ein ausgehaltenes Subjekt der Neaktion.

Man faßt sich verzweiselt an den Kopf und fragt sich, od es noch höher im Unsinn gehe. Ein Bolt pfeist aus dem letten Loch, und die Boltsgenossen schagen sich gegenseitig für ein Phantom den Schädel ein. Sechzig Jahre kämpsen wir gegeneinander, Bürger und Proletarier: der eine für den Nationnalismus, der andere für den Sozialismus. Ströme von Blut sind um diese beiden Ideen gestossen. Aber weder die eine hat die andere noch die andere die eine zu überwinden vermocht. Nur haben sie beide gemeinsam

bas beutide Bolt an ben Bettelftab gebracht.

Diesem Wahnsinn muß ein Ende gemacht werden. Gelingt uns das nicht, dann sind wir verloren. Noch zehn Jahre Bruderlamps, dann ist Deutschland ein Trümmerfeld und unser Seldenvolt eine Serde von

Schafen und Arbeitstieren.

Darum rufen wir auf zur Sammlung. Nationalisten, werdet Sozialisten, dann werden die Sozialisten von selbst Nationalisten sein. Reißt die Mauer nieder, die dem Proletarier den Weg nach Deutschland versperrt, dann wird
er Euch helsen, die Mauern der Stlaverei zu zerbrechen,
die uns allen den Weg in die Welt verschließen.

Bort auf, Burger ju fein! Bort auf, Proletarier ju

beißen!

Werbet Deutsche!

Dann wird Deutschland aufhoren, Rolonie gu fein!

Dann bauen wir gemeinfam ben Staat!

ürnberg! In biesem Namen liegt ein Zauber ohnegleichen. Nürnberg bedeutet das Deutsche schlechthin. Unter den Mauern dieser Stadt wurden Kulturtaten von weltgeschichtlichem Range getan. Wenn man von Nürnberg spricht, dann meint man beste beutsche Tradition, die zukunftsträchtig nach porne weist.

In dieser Stadt marschierten schon einmal deutsche Männer in schickselsesschen Beit auf zu Zehntausenden, begrüßt und umjubelt von deutschen Patrioten, die nun meinten, das neue Reich sei erstanden. Was damals so gewaltig auswuchs, versant in sich selbst, da es noch nicht dis zum Letzten gesügt und gestaltet war, da ein großes Erbe in unglücklichen Monaten verwaltet wurde von Menschen, die sich dieser Aufgabe nicht gewachsen.

Nun blickt das nationalistische Deutschland wieder einmal nach Nürnberg, wo heute die nationalsozialistischen Braunhem den zu Zehntausenden aufmarschieren, um gegen die Kolonie und für den Staat zu demonstrieren. Glaube und Hoffnung vieler Hunderttausende geleiten diesen Siegesmarsch von jungen Uktivisten, die in nunmehr achtsährigem Ringen um die politische Gestaltung bewiesen haben, daß weder Tod noch Teufel sie zu ver-

nichten vermögen.

Um 9. November 1923 brach das erste Werk zusammen. Es hatte seine historische Aufgabe erfüllt und mußte einem vorläufigen Chaos Plat machen. Nach Zeiten tiefsten Zusammenbruchs begann im Februar 1925 der Wiederausbau der Bewegung, und heute zeigt sie zum ersten Male in einem Massenaufgebot, daß der Stand von 1923 bereits weit überholt ist und die Bewegung heute an der Spite der revolutionären Zusunftsgestals

tung steht.

Braunhemben! Wieber einmal schaut ganz Deutschland auf Euch, wenige voll Glauben und Vertrauen, viele, viele voll Haß und Verachtung. Seid Euch bessen bewußt! Wieber seid Ihr die eherne Spize am bleiernen Reil, und Ihr verdankt das allein Eurer Tapferkeit, Eurem Mut und Eurer zähen Ausdauer. Heute ist ein Tag, wo Ihr stolz darauf sein dürst. Ihr habt wieder einmal vor der Geschichte bewiesen, daß Gott zuletzt doch nur dem hilft, der sich selber hilft. Als alle verzweiselten, da habt Ihr die sinkende Fahne ausgegriffen und sie in Nacht und Finsternis vorangetragen. Nun steht das Banner sest. Allüberall, in jeder Stadt, in jedem Dorftennt man Euch, und wo man Euch nicht lieben sernen wollte, da hat man doch zum mindesten Euch has se nund fürchten gelernt.

Heute ist Euer Tag! Ihr strömt aus allen deutschen Gauen zusammen in der alten, ehrwürdigen Stadt, aus den Fabriken kommt Ihr, aus Gruben und Kontoren, von Pflug und Egge. Und mitten unter Euch steht der Führer, der einzige Führer, der wegeweisend zum neuen Deutschland voranschreitet. Ihm dankt Ihr es, daß Ihr dis heute noch nicht einen Zentimeter vom geraden Kurs abgewichen seid. Er ist Euch Gewähr dasür, daß das auch in der Zukunft so

fein wirb.

Braunhemden! Nun hebt die Stirnen und geht aufrecht und stolz durch die Straßen dieser Stadt. Zeigt, daß Ihr mehr seid als die anderen. Heute schaut ganz Deutschland auf Euch. Heute bist Du nicht Schreiber



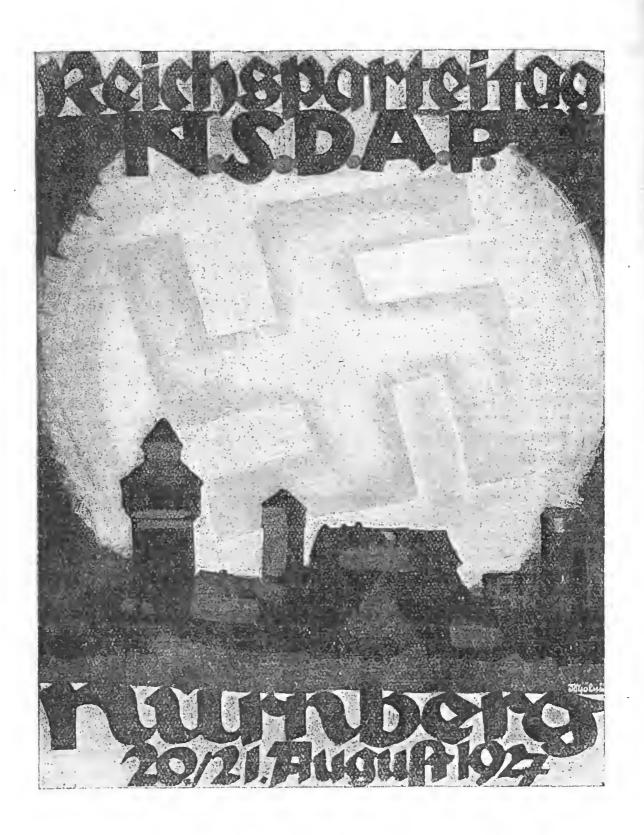

und Du nicht Prolet, Du nicht Bauerninecht und Du nicht fleiner Beamter. Heute seid Ihr alle mehr: Ihr seid die letten Deutschen, die nie verzweiselten. Ihr seid die Träger der Zufunft, die Gewährsmänner, daß Deutschland nicht zum Untergang, sondern zur Freiheit bestimmt ist. Ihr seid heute schon Symbol einer neuen Glaubensstärke für Hunderttausende und Millionen. Wenn Ihr nicht wäret, dann müßten wir alle verzweiseln!

Denkt baran, wenn Ihr diese Stadt betretet: Hebt die Banner hoch und hoch die Herzen! Laßt dröhnend den Rhythmus Eures Massenschrittes an den Mauern

widerhallen.

Das junge Deutschland steht auf und fordert seine Rechte!

Fahnen flattern über ber Stadt. Ungezählte von Euch haben unter biesen Fahnen geblutet, Ungezählte sind bafür in die Gefängnisse geworfen worden, und manch einer ist barunter gefallen für ein besseres Deutschland.

Vergeßt das nie! Vergeßt das vor allem heute nicht, wo Ihr diese Fahnen unter einer leuchtenden Sonne und umjubelt von Zehntausenden durch die Straßen

dieser Stadt tragt.

Ihr, und Ihr allein habt ein Recht zu fordern, da Ihr allein auch bereit seid, für dieses Recht zu kampfen.

Wohlan benn, Ihr, von ber jungen Garbe bes britten Reiches!

Hebt Fahnen und Hände zum Schwur und ruft, daß Ihr nicht lassen wollt vom Recht!

Und fordert: Das neue britte Deutschland! Den freien beutschen Staat! ierzig beutsche Proletarier aus Berlin, die im Dawesreich von Schönheit und Würde weber Arbeit noch Brot finden, machen sich an einem Julitag auf den Weg nach Nürnberg, den Tornister vollbepadt mit Flugzetteln, Zeitungen und Büchern. Jeden Tag, ob er Regen oder glutheiße Sonne bringt, marschieren sie 25 Kilometer. Und wenn sie abends ins Quartier kommen, dann haben sie die in die tiese Nacht hinein weder Nast noch Ruhe, ihren politischen Glauben zu predigen.

In ben Großstädten werden fie bespudt und niebergeschlagen.

Schabet nichts! Sie pauken sich burch. Bor ber Zeit noch kommen sie in

Rurnberg an.

Aus einer von der hohen Polizei im Interesse von Ruhe und Ordnung verbotenen Ortsgruppe Berlin finden sich 700 schaffende Männer und Frauen zusammen, die den Weg nach Nürnberg suchen. Sie sparen sich monatelang das Brot vom Munde ab, verzichten auf Bier und Tabat, ja, mancher hungert sich buch stäblich das Fahrgeld zusammen. Sie verlieren zwei Urbeitstage an Lohn, und der Preis für den Sonderzug beträgt allein 25 Mark. Manch einer von diesen Siebenhundert verdient in der Woche 20 Mark.

Er bringt sein Fahrgelb zusammen, und am Samstagmorgen flettert auch er mit flopfenbem Bergen neben ben anderen aus ben Waggons, bie von Berlin

nach Murnberg rollten.

Eine Fadel kostet eine halbe Mark. Mit einer halben Mark muß ber eine und andere von diesen Siebenhundert oft den Tag aussommen. Aber eine Fadel muß er haben. Denn auch für ihn soll dieses Licht brennen als Symbol der Freiheits-

flamme, bie fein Berg hell und warm macht.

Und abends marschiert er mit den Zehntausenden am Führer vorbei, schwingt seine brennende Fadel hoch und grüßt. Die armen schweren Augen, die soviel Not, ach soviel Iammer sahen — und wieviel werden sie noch sehen müssen, die sich einst zum letzten Schlummer schließen —, fangen plötzlich an zu glänzen. Er weiß gar nicht, ob er glauben darf, daß das alles wahr sei. Zu Hause hat man ihn nur bespuckt und begeisert, niedergeknüppelt und ins Gefängnis gesteckt. Und setzt stehen an den Straßenrändern Tausende und Tausende von Menschen, die grüßen ihn und rufen Heil!

Aber ber alten Reichsstadt wölbt sich ein tiefer, blauer Himmel. Die Luft ist Nar wie Glas, und die Sonne lacht, als hatte sie nie einen solchen Tag gesehen.

Fanfaren schmettern. Der Zug seht sich in Marsch. Endlos, endlos! Man möchte fast glauben, als sollte das ewig so fortgehen. Und an den Straßen warten schwarze Menschenmauern. Reiner ruft pfui. Bewahre! Sie alle winken und lachen und subeln, als kämen die Zehntausende aus siegreicher Schlacht. Und wersen Blumen, Blumen.

Die Siebenhundert marschieren an der Spike; weil sie ein Jahr den schwersten Rampf durchsochten, darum werden sie nun mit Blumen überschüttet. Sie steden sie in den Gürtel, immer mehr, immer mehr! Die Müten sind bald nur noch blühende Blumensträuße, und die Mädchen winken und sachen ihnen zu. Daheim spudt man sie an.

Und nun marschieren sie am & ührer vorbei. Tausenbe, Zehntausenbe rufen Beil! Sie boren's taum. Aus ben Gurteln reigen fie bie Blumen und

werfen sie ben jubelnben Menschen gu.



Borbeimarsch! Die Beine fliegen, während die Musik den Parademarsch ber langen Kerls schmettert.

Und dann tommt der Abend. Mübe und schwer. Es beginnt zu regnen. Noch ein einziger Jubelschrei: Auf Wiedersehen! Der Zug teucht aus der

Halle.

Vor Berlin! Es beginnt zu bammern. Aussteigen! Bliten de Bajo= nette. Der Gummiknüppel winkt. Hämisch, neibisch, gemein. Ber= liner Polizei. Aussteigen! Man reibt sich die Augen. Ja, gewiß; das mit den Blumen haben wir sa nur geträumt.

Ramerab, bie Fahne! Das Tuch heruntergerissen, hemd auf! Du, schau, bag ber Grüne nichts sieht. Leg' bas liebe rote Tuch um die Brust; ba

ruht es gut auf flopfenbem Bergen.

"Was haben Sie da unter Ihrem Hemb? Aufmachen!"

Der blonde Junge erbleicht. Rasch reißt eine schmutige Hand das braune Hembtuch auf, und dann beginnt der Junge zu glüben. Er tobt, er tratt, er spuckt und geisert. Mit acht Mann muß man ihn überwältigen. Das heilige Tuch reißt man ihm in Fetzen von der Brust herunter.

Ich frage Euch: ist bas eine Belbentat? Du, blonder Junge, wenn Dir bie Tranen in die Augen steigen, schlud' sie herunter. Weine nicht vor diesen

Rittern von ber traurigen Gestalt.

Und plöglich steht er hoch und beginnt zu singen. Dann stimmt sein Nebenmann ein, und dann mehr und mehr, bis schließlich alle, alle singen. Ist das ein Gefangenentransport? Ist das nicht vielmehr ein Zugvon Selden?

Deutschland, Deutschland über alles!

Als sie in der großen Halle als Gefangene stehen, werden sie einzeln vor den Radi gerusen. Jeder von ihnen macht die Augen trohig und groß auf und sagt sest und unbeirrbar: "Ich verweigere jede Auskunft." Von drauzen bricht Gesang der Rameraden herein:

"Noch ift die Freiheit nicht verloren!"

Ibr lieben tapferen Jungens! Mit euch marschieren wir gegen ben Teufel.

Binbet die Fahnen um die Bergen, ihr alle, alle!

Das heilige Tuch ruht in guter Hut. Ich weiß, es wird einmal wieder leuchten! Rameraben! Kameraben!

Is wir vor einem Jahr begannen, da waren wir ein kleines Häuflein von einigen hundert Menschen, verzweiselt an der Gegenwart und zerrissen im politischen Alltag; aus allen Lagern waren wir gekommen, der Studierte von rechts und der Prolet von links. Als wir begannen, da wagten wir nicht vom Himmel zu hoffen, daß er uns die Gnade des Hasses unserer Feinde so bald schon in überreichem Maße schenken würde. Heillose Phantasten waren wir, ungeschult in den Futterkrippenkämpsen, die man seit 1918 in Deutschland Politik nennt, ohne Wissen von den Gesahren, die um uns lauerten, und kaum ahnend, daß es gefährlich sei, ein verstlavtes Bolk zu lieben und für seine Freiheit einzustehen. So begannen wir.

Gar mancher hat gelächelt und mancher gelacht. Wir waren ja so wenige, unbedeutend und ohne Geld. Uns stand keine starke Presse zur Seite. Wir hatten weder eine Organisation noch das Geld, mit dem man gewöhnlich so etwas ausbaut. Still und ohne Ausheben machten wir uns ans Werk, jeder an seinem Platz. Der eine predigte in der Fabrik, der andere in der Schreibstube, und der dritte vom hohen Podium der Volksversammlung aus. Ein jeder tat seine Pflicht, und so wurde ein Werk. Was wir schufen, das wurde aus eigenster Kraft. Niemand half uns. Wir haben uns selbst geholsen.

Und gar bald hörte das Lachen auf. Man begann uns zu verleumden und zu beschimpfen. Wie haben wir uns gefreut, von den Vernichtern Deutschlands beschmutt zu werden. Un ihrem Widerstand wurden wir groß und stark. Je mehr man uns besudelte, um so trotziger wurden unsere Gesichter, um so stahlharter unser Wille, den einmal als richtig erkannten Weg zu Ende zu gehen. Wir wußten, wo wir anfingen, nur Gott weiß, wo wir einmal

enden werden.

Alls Verfolgung und Verleumdung nichts ausrichteten, da schidte man uns den roten Terror auf den Hals. Er fand uns aufrechtstehend als Kämpfer. Wir haben den Terror nicht gesucht, aber als er uns niederknüppeln wollte, da haben wir ihn mit verzweifelten Gesichtern, mit geballten Fäusten empfangen. Pharussäle, Spandau, Lichterseldesost, das waren nicht Vorgänge des Angriffs, das waren noch Alte der Verteidigung und der Selbstbehauptung. Wenn der Gegner geglaubt hatte, uns damit vernichten zu können, er irrte sich: wir wurden größer und schlossen uns enger aneinander. Manchen sahen wir von uns gehen, der da, wo es nicht gefährlich war, uns seine Liebe und Sympathie ungefragt und ungebeten proklamiert hatte. Wir ließen ihn gehen ohne Harm und ohne Vitterseit. Nur mit dem schickslassen Erkennen, daß wir zuleht doch immer allein stehen werden.

Jett schäumte der Gegner vor Wut. Wo normale Mittel versagten, da griff er zu Willkur und Gesetzlosigkeit. Er schlug seinem eigenen Glauben ins Gesicht

und sprach das Verbot aus.

Nun existieren wir nicht mehr. Wir sind nicht mehr da. Ein Federstrich hat uns ausgelöscht aus der Liste der Tatsachen. Wir sind anonym geworden. Schon unser Name und unser Zeichen bringen die Republik ins Wanken. Wer von Euch hätte je geglaubt, daß wir so stark seien?

Nun find wir der Willfür des Verfolgers preisgegeben. Es regnet Verbote, Gelbugen, Terrorafte, Gefängnisstrafen und Ge-

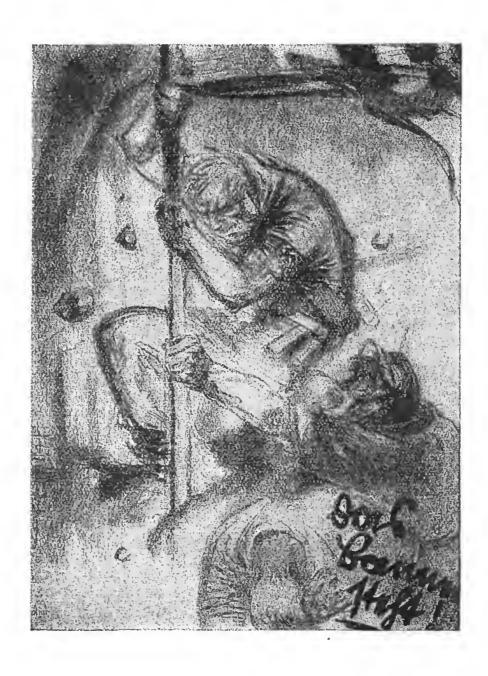

se flosigkeiten. Ia, mancher mag manchmal den Glauben verlieren, daß es überhaupt noch einen Sinn hat, zu stehen und zu sechten; und dann kommt die schwerste Versuchung: verdient unser Volk denn eigentlich noch diesen Einsat an Opfer, Leid und Not?

In der Verzweiflung richteten wir uns auf und wurden stark. Wenn wir bisher verteidigten, was nicht mehr zu retten war, setzt springen wir über die Defensive hinaus und greifen an. Gebt uns unser Vaterland zu-rück! Wenn alle sich auf den goldenen Boden der Tatsachen stellen:

### Wir tapitulieren nicht!

Wir nehmen nichts zurück. Wir haben nichts zu bereuen; wir werden weiter tämpfen; schlagt zu, schlagt zu! Ihr hämmert nur den Trotz in uns stahlhart. Ihr macht uns groß, groß im Lieben und groß im Hassen. Wir verzeihen nicht. Wir haben mit Euch nichts auszumachen! Auch wir tennen einmalteinen Pardon, wie Ihr teinen Pardon getannt habt, als Ihr uns verfolgtet.

Eben stand einer vor mir; er kam aus den Gittern zurud. Bleich, zerrissen und zerschunden. Er hatte die allerheiligste Majestät der Republik beleidigt. Er hatte zu behaupten gewagt, daß das nicht wahr sei, daß Freiheit, Schönheit und Würde in Deutschland regierten. Er hatte die Wahrheit gesagt.

Eine Zelle ist frei geworden. Wer wird morgen an seiner Stelle hinter die Eisenstäbe geben?

Vor diesem bleichen Gesicht hab' ich's geschworen:

Wir geben nicht nach. Wir beugen uns nicht. Wir bleis ben aufrecht stehen.

Schlagt zu, schlagt zu!

Jeber Schlag hämmert uns härter und trotiger. Wenn ihr auf Abergabe hofft, ihr hofft umsonst. Wir kapitulieren nicht!

reiheit, die ich meine!

Go singt ber Weimarer Versassungshüter, und macht in Freiheit. Und der Mensch mit dem beschränkten Untertanenverstand fragt verzweiselt, was sich denn eigentlich gegen früher geändert habe, und warum und wieso es denn notwendig gewesen sei, am 9. November 1918 die öffentlichen Gebäude in Brand zu steden und an den Provianthäusern die Fensterscheiben einzuwersen? Es ist doch alles beim alten geblieben. Auch damals herrschte Freiheit, die die meinten, die in den gepolsterten Sesseln saßen. Und die davor standen, beteten wie beute:

"So steh'n wir an des Thrones Stufen In alter deutscher Treue fest, Und wagen auch Hurra zu rufen, Wenn es sich eben machen läßt."

Freiheit der Meinung herrscht, soweit Deine Meinung mit der der Republik übereinstimmt. Willst Du anders als sie, dann setzen ihre gesetzlich patentierten Hüter und Gralsdiener Verfassung und Reichstag in Bewegung, und bald sernst Du den freiesten Staat der Welt von der Rehrseite kennen. Geht's nicht mit der Verfassung — und was geht nicht alles mit ihr — dann geht's dagegen. Die demokratische Willkür ist unerschöpslich in ihrem amtlichen Terror. Und wo das Geset versagt, da wird der Gummitnüppel in Aktion gesetzt.

Die Metterniche sind nicht ausgestorben in Deutschland. Und wenn sie ehedem in Wien residierten, heute haben sie, rüder und gemeiner benn je, ihre Zelte in Berlin aufgeschlagen.

Mit einigen Unterschieben:

Damals hießen sie Metternich, und heute heißen sie Schulze und Müller. Damals gaben sie offen zu, daß sie rücksichtslose und brutale Unterdrücker der von Gott gegebenen Freiheit des Denkens seien, und heute speicheln sie den Mißbrauch der Umtsgewalt zur Knebelung der inneren und äußeren Freiheit mit Phrasen von Gleichheit, Demotratie und Brüder-lichteit ein.

Damals unterdrückten sie die Freiheit nach innen. Aber die Freiheit nach außen stand ihnen hoch und heilig über allem. Heute knüppeln sie die innere Freiheitsbewegung nieder aus Angst, daß sie das Volk einmal wieder lehren werde, auch die Retten der äußeren Sklaverei zu zerbrechen.

Denn diese Metterniche des 9. November leben von der Knechtschaft ihres eigenen Volkes. Keiner weiß besser als sie, daß die Sonne der deutschen Freiheit sie am Galgen bescheinen wird. Darum wünschen sie mit Indrunft, daß es ewig Nacht bleibe über uns.

Verbieten! Verbieten! Das ist der Weisheit letzter Schluß! Soweit von Weisheit bei ihnen die Rede sein kann. Sie haben ihre eigene Geschichte vergessen, denn was sie heute dem Gegner als Tort antun, gerade dadurch sind sie groß und mächtig geworden. Ein ganz Hoher von ihnen sagte einmal: "Mit dem Ausnahmezust and kann seder Esel regieren." Das durste er zu seiner Zeit sagen; denn damals schrie man zwar oft "Metternich war er schon gestorben. Wollten wir von den gegenwärtigen Regierern ein Gleiches sagen, wie würde Metternich von den Toten auferstehen!



Zörgiebel hebt ben Maultorbzwang auf — für Hunde!

Wir haben gelernt zu schweigen. Und sind der Meinung, daß es sogar Esel gibt, die nicht einmal mit dem Ausnahmezustand regieren

tonnen. Der Meinung sind wir.

Werschlägt ber Verfassung von Weimarins Gesicht? Ihr ober wir? Wer bricht sie täglich durch sinnlose und ungesetzliche Verhaftungen, durch Amtsterror, Raub der persönlichen Freiheit, durch Kneblung der Gewissens-, Gedanken- und Redefreiheit? Ihr ober wir? Ihr schreit immer, die Republik ist in Gefahr, die Versassung steht auf dem Spiel!

Die Republik ist in Gefahr, weil Ihr sie mit Korruption, Standalund Schiebung täglich beschmutt und besubelt. Die Versassung steht auf dem Spiel, weil die neudeutschen Regierer zwar amtlich bei rauschenden Festen prahlerisch ihren Ruhm verkünden, ansonsten aber den Teusel

sich barum scheren, wenn es ihnen nicht in ben Kram paßt.

Die Weimarer Verfassung ist von niemanbem öfter verletzt und gebrochen worden, als von benen, die amtlich zu ihrem Schutz und Schirm bestellt sind. Und wenn Ihr von uns verlangt, daß wir Eure Fahne ehren, wieviel eher haben wir das Recht, das von Euch zu fordern, die Ihr Träger dieser Fahne seid!

Rein, nein! Rebet nicht von Demofratie! Metternich lebt. Metternich

hat nur eine andere Couleur aufgezogen.

Vor einem König sprach einst ein junger Phantast: "Sire, geben Sie Gebantenfreiheit!"

Ein Gleiches sagen wir nicht; benn wir sind so wenig Phantasten,

wie Ihr Rönige feib!

Als Konige aber werben wir einst vor ben Metternichen stehen und fordern: Ein beutsches Recht, einen beutschen Staat!

enoffe Borgiebel! Um 6. Mai verfügten Sie durch Schreiben vom 5. Mai die Auflösung ber Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, Gau

Berlin, mit all ihren Untergruppen und Nebenorganisationen. Sie gaben biesem, mit Ihrem allerhöch ften Namenszug gezeichneten Schreiben eine fogenannte Begründung mit, die sich in fraffestem Wiberspruch zu ben Arqumenten befand, die in den damaligen sturmbewegten Tagen von der Ihnen gewiß nicht fernstehenden judisch en Asphaltpresse als Motive zu Ihrer Auflösungsverfügung angegeben wurden. "Berliner Tageblatt", "Bossie sche Zeitung", "B. Z. am Mittag" und andere "Weltblätter" schrieben, wir hatten einen weißhaarigen Pfarrer blutig, ja halbtot geschlagen, ein Redakteur sei auf bas Brutalste mighandelt worden, ich als Redner hatte bie Bersammlungsteilnebmer offen zum Mord an politischen Schriftstellern aufgeforbert, und was bergleichen scheußliche Greueltaten noch mehr waren. Ich wurde auch am anderen Tage von Ihren Beamten — ich muß bie Charattertopfe ber politischen Abteilung bes Berliner Polizeipräsibiums wohl so nennen - über meine angeblich en Delifte vernommen. Da ich mich aber weigerte, vor Polizeiorganen überhaupt auszusagen — ich brauche Ihnen als altem, erprobtem Revolutionar nicht zu erklaren, warum - tam die Sache vor ben Untersuchungsrichter, ber benn auch tatsächlich einige Kronzeugen benannte, bie unter Gib die von der judischen Presse in freier, geflügelter Phantasie erfunbenen Untaten bekunden wollten. Ich rief damals die ehrlichen Teilnehmer der in Frage stehenben Versammlung zur Zeugenschaft auf. Mehrere Sundert melbeten sich zum Gegeneib, und bann versank der ehrwürdige Pfarrer in ber Versenkung. Nur melbete sich bei uns noch ein Oberwachtmeister Ihrer — Genosse Börgiebel, Ihrer Polizei — ber fich bereit erklärte, zu beeiben, bag ihm ber ehrwürdige Greis vor ber Berjammlung ichon in stark betrunten em Zustande aufgefallen sei. Aber das nur nebenbei!

Und nun zur Hauptsache:

Wir legten sofort gegen Ihre Auflösungsverfügung ordnungsgemäßen Protest beim Oberpräsibenten ein. Wir taten bas um jo reineren Bewissens, als das mit Ihrem Namen gezeichnete Dokument von einer Leichtfertigkeit, um nicht zu sagen Unfähigkeit war, daß jeder ordentliche Richter ohne weiteres die Aufhebung dieses selbst für neubeutsche Regierer unerhörten Verbots verfugen mußte. Gie scheinen bas auch selbst zu wissen, herr Genosse. Denn bis heute — bas Berbot ift mittlerweile schon zehn Monate alt — haben Sie und Ihre Organe es noch nicht für zwedmäßig gehalten, ber Ihnen übergeordneten Instanz bes Oberpräsidenten die von ihr verlangten Unterlagen zur Verfügung nachzureichen. Im Wegenteil! Sie schleppen die Sache künstlich hinaus, rechnen auf unsere vorläufige Ohnmacht, stellen sich schwerhörig und steden Ihren Ropf oh, biesen Ropf ber Röpfe im neuen Deutschland — in den Sand. Bei Gott, das Bernünftigfte, was Sie tun tonnen! Die Wahlen fteben vor ber Tür, und Sie wiffen so gut wie ich, daß un fere Partei die einzige ist, bie burch ihre Art bes Kampfes bem Marzismus auch in ber Reichshauptstadt ernstlich zu Leibe rüden konnte. Nichts liegt mir ferner, als zu behaupten, daß Sie personlich, ober sagen wir besser





ja, wenn selbst der Terror versagt,

parteimäßig an dem Berbot interessiert seien. Dh, Gott be= wahre! Noch bin ich fein Selbstmordkandibat. Noch liebe ich ben Rampf zu febr, als daß ich in ruhmloser Weise von ihm auf einige Monate Abschied nehmen

Genosse Polizeipräsident! Haben Sie Ihr Dokument vom 5. Mai selbst schon einmal in Rube burchgelesen? Wissen Sie, daß darin geschrieben steht: "Dr. Goebbels forberte in nicht mißzuverstehender Weise auf einer am 10. Oftober 1926 in Potsbam veranstalteten Märkertagung bie Varteimitglieder zur Mitarbeit an ber Zerftorung des heutigen Staates auf." Wiffen Sie, baß sich bis heute, im Ablauf von anderthalb Jahren noch kein Staatsanwalt gefunden hat, der mich deshalb in Antlage= auft and verfett bätte? Ift es Ihnen befannt, herr Genoffe, daß in dem von Ihnen gezeichneten Schreiben zu lesen steht, ich hatte die Unweisung ge= geben, "daß die verantwortlichen Gau- und Landesführer ihre ganze Tätigkeit auf die porber erwähnten Puntte zu konzentrieren haben", und daß der Schreiber Ihres Dotuments bamit ben Unschein zu erweden versucht, als bezogen sich diese meine Worte auf die in Ihrer Verfügung inkriminierten Stellen, mabrend sie in Wirklichkeit gar teine sachlichen "Puntte" meinen, sonbern "Puntte" im Sinne von "Städte", "Pläte", "Landesteile", und daß man das im Alltagsleben, im Leben unterhalb der moralischen Sphäre eines preußischen Polizeipräsibiums sozusagen als Leichtfertigkeit, Fahrlässigkeit, ja vielleicht als etwas, dasich zu klugbin, in Worte zu kleiden, bezeichnen würde?

Genosse Zörgiebel! Revolutionar in Frad und Arbeiterführerin Limousine und hoch zu Roß! Ich nehme nicht an, daß das Verbot gegen unsere Organisation aus unsachlichen parteitaktischen Erwägungen beraus aufrecht erhalten bleibt. Es ware sehr unklug und töricht von mir, wollte ich Ihnen das unterstellen. Aber wir haben das Recht, als Staatsbürger auch zweiter Rlaffe zu verlangen, nun endlich vor einem ordentlichen beutschen Gericht Rede und Antwort stehen zu dürfen. Wir laffen nicht lotter; davon mögen Sie, Herr Proletarierführer, überzeugt sein. Noch können wir nicht annehmen, daß es fich mit ber Wahrheit und Glaubwürdigkeit Ihres Auflösungsbeschlusses vom 5. Mai genau so verhält wie mit der Ihrer Rede vom 10. November 1918 in Trier, wo Gie Ihren Genoffen fagten: "Auf ben englischen Schiffen ist die rote Flagge gehißt, deutsche und englische Matrosen feiern bereits Berbrüderung." Noch nicht! Noch meinen wir, daß die Regel, Proletarierführer mit Bauch seien minderwertig und Verräter an der Sache der Freiheit, sich wie alle Regeln an den Ausnahmen bestätigt. Aber wir ver-

Antworten Sie, Genosse! Zerren Sie uns por den Kadi! Machen Sie uns ben Prozeß! Ihnen stehen ja Spigel genug zur Berfügung, die uns überführen könnten. Sie haben das Wort. Reben Sie! Wir werden

die Antwort nicht schuldig bleiben!

## 13. Worficht, Gummiknuppel!

issen Sie, was das heißt? Nein? Aber ich. Das weiß seber, dem die Soldateska der freiesten Republik auf den Fersen sitzt, seder, der das Wort von Schönheit und Würde allzu genau nimmt. Das heißt: Freund, nimm Deine Zunge in Acht! Wir leben in einem demokratischen Staat der freien Meinungsäußerung. Und Meinungsfreiheit herrscht natürlich nur so lange, als Deine Meinung mit der der Rüsselpuher unserer allerheiligsten Republik übereinstimmt.

Vorsicht, Gummitnüppel! Das heißt: hier werden Friedensschalmeien zu holdem Tönen gebracht. hier predigt man nach außen das Weltges wissen, und im Lande selbst pfeist die Hungerpeitsche. Der Jude spielt die erste Geige, und der hochgebildete deutsche Michel brummt den Baß bazu. Eine gefährliche Sache ist das. Der pazifistische Palmwedel der Republitist in der Nähe. Darum sag', was Du meinst, so, daß die Friedensfansaren der Grünen Dir nicht das Trommelfell zum Platzen bringen. Das ist unangenehm im doppelten Sinn.

Wir fennen bas aus Erfahrung!

Man soll den Namen des Herrn, auch wenn er ein Jude ist und das hohe Umt eines Polizeipräsidenten bekleidet, nicht vergeblich führen. Man soll lernen, alles und nichts zu sagen. Und wenn der Gegner Florett sicht, dann darfst Du ihn nicht mit Kot beschmieren.

Lern' auch Florett, mein Freund! Wohl kann das Florett über ben Knüppel siegen, selten aber der Knüppel übers Florett. Zumal dann, wenn der Knüppel von bezahlten Sänden geschwungen wird, und das Florett singt in der Hand bessen, der Freude hat an der edlen Fechterkunst.

Hast Du schon einmal einen Juden gesehen, der seinen Rotsumpf mit eigener Faust verteibigte? Nein, nein! Er steht nur im Hintergrund und gibt die Orbonnanzen heraus.

"Sowingt ben Gummitnuppel!" So lautet ber Befehl.

Und Deutscheschlagen auf Deutsche.

Dieselben haben braußen an den Fronten gelegen und dem Tod vereint ins Auge geschaut. Damals hatten sie alle denselben Feind, und während sie mit dem abrechneten, walzte im Londe hinter ihrem Rücen der Jude den Gum mitnüppel, den sie nun, die alten tampferprodten Kameraden, gegeneinander schwingen. Sprich nicht so laut davon! Ich höre Friedensklänge. Wenn der Jude einen Deutschen mordet, dann ist er nur der rächende Arm des Schicksalle. Gibt dagegen der Deutsche einem Juden eine wohlderbiente Ohrseige, dann schreit die ganze Welt: "Pogrom!"

Und der Gummiknuppel tangt seinen neuesten Tang. Im hintergrunde aber

fteht ber Bebraer, reibt fich bie Banbe und lacht.

Solange ber Jube bem Gummitnüppel über uns befiehlt, solange ist es gewißteine Ehre, mit diesem bemotratischen Einprügler ber Liebe zur Republit teine Betanntschaft zu haben.

Warum, Du grüner Mann, schlägst Du mit Inbrunst auf unsere Häupter ein? Was haben wir Dir getan? Waren wir dafür, daß man Deine Hungergroschen kürzte, daß man Dir die paar Tage Urlaub sperrte, und daß Dein kümmerlicher sein sollte? Siehst Du uns abends trinken und

Und die Schwingen wachsen doch wieder..



prassen und huren, während Du draußen in Schnee und Regen stehst und unsere Reichtümer bewachst? Rauschen wir an Dir vorbei in Samt und Seibe, jagen wir zur Nacht in sautlosen Autos über den blanken Asphalt unseren Freuden nach, während Dich Sorge um die Zukunst peinigt?

Jun wir bas ober die anderen?

Rede! Nebe!

Gib Antwort, warum fclägft Du uns?

Du sagst: Auf Befehl! Wer befiehlt Dir bas? Dein Offizier! Vor wem steht der stramm? Vor seinem Oberst. Und wessen Wint gehorcht ber?

Dem Wintseines Oberjuben.

Du schwingst also ben Gummifnuppel gur boberen Ehre Judas. Die Dir bas befehlen, die haben eigentlich unter uns gar nichts zu suchen.

Bift Du nicht auch ber Meinung, tätest Du ben Knüppel weg, und wir sprächen

einmal in Bernunft eine Stunde lang über bas, was uns trennt:

Wir Deutsche verständen uns schon! Das aber soll nicht sein! Darum mußt Du schlagen und wir mit zusammengebissenen Zähnen aushalten. Es ist ein Jammer ohne Ende.

Nicht einmal sagen barf man bas.

Denn bann ift bie Republit in Gefahr.

Wir burfen beibe nur schweigen und warten, bis einmal ber Tag fommt!

Dann soll's für bie andern beißen:

Borficht, Gummitnüppel!

err Reichspräsident!

In deutschen Zuchthäusern schmachten heute noch Dutzende von Nationalisten, die ihre Liebe zum deutschen Bolt mit blanken Ketten bezahlen. Sie sind stumm geworden in all der Qual, die ach so humane Träger der pazisistischen Demofratie rächend auf ihre Schultern häusen. Kein Ruf der Klage, kein Schrei der Verzweiflung, kein Wimmern nach Barmherzigkeit dringt aus den Gittern der Republik in die Schönheit und Würde unserer Daweskolonie binein.

Es ist still geworden um diese Armen. Die damals hinter ihnen standen, sind heute längst in Amt und Würden, gesegnet mit Posten und Diäten; sie haben mit der Republik Brüderschaft getrunken, und die Republik läßt sich nicht lumpen. Sie überschüttet auch den früheren Gegner mit Orden und Pensionen, wenn er reumütig in den Schoß der allein seligmachen den den Demokratie durückehrt. Da ist die Nachbarschaft zu Mörzbern — wie wußte man sie damals zu verherrlichen und den Schmonzes patriotischer Opserbereitschaft um sie zu speicheln — unangenehm, peinlich und kompromittierend. Darum: Schweigen wir davon! Die in den Bleikammern müssen schweigen, und all die Schreie nach Freiheit und Barmherzigkeit, sie fallen herunter am steinernen Gebälk wie welkes Laub vom herbstlich müden Baum.

Auch ich kann nicht fordern: Gerechtigkeit! Was heißt Gerechtigkeit? Die die Gerechtigkeit über unseren Häuptern verteilen, sie lachen, wenn wir fordern. Sie reiben sich die Hände, wenn wir anklagen. Warten können wir nicht wie mit den Forderungen der Politik und des Staates. Dier stehen Menschen leben auf dem Spiel. Dutzende deutscher Nationalisten versaulen in den Rerkern der Republik. Heute schon meinen sie, daß der Tod Erlösung für ihr

armes, gefnictes Leben bebeute.

Und was haben sie getan? Nichts, als ihr Vaterland auf ihre Urt

lieb gehabt.

Herr Reichspräsident! Ihr 80. Geburtstag steht vor der Tür. Sie seiern ihn auf dem höchsten Thron, den die Republik zu vergeben hat. Als man Sie damals auf den Schild hob, da haben wir alle uns vor diesen Schild gestellt. Wir haben uns die Röpse blutig prügeln lassen, nicht unsertwegen und nicht Ihretwegen. Des deutschen Volkes wegen. Ich will davon schweigen, was wir danach alles an Enttäuschungen erlebten. Vielleicht auch gingen unsere jugendlichen Wünsche zu weit. Vielleicht auch sahen wir zu wenig in die Maschen der hohen Politik hinein. Aber in deutschen Zucht auch ist ern such thäusern sahen Dutzen den der von Frontsold aten, deren Ehrenschild nur Helden-tum und Opfermut und nicht ein Fleden Schmach oder Verworfen der den Sameraden unsere Wünsche zurück und ließen die Bedrückten in die erste Reihe: Gebt uns dem Leben wieder!

Ihr Ruf verhallte ungehört. Ich weiß, Sie ahnen nicht, welch eine Qual, welch ein Meer von Jammer da schweigend von einem müden Tag in den andern

binüberfließt.

Ich kenne einige von diesen Männern. Wüßten sie, daß ich diesmal für sie betzteln gebe, sie würden sich meiner schämen. Ich kenne einige von diesen Männern, die langsam, langsam sterben, mit dem bitteren Gefühl, daß ihr Opfer vergebens ist.



Herr Reichspräsident! Alle warten sie voll letter Spannung auf den Tag, wo zum 80. Male Ihre Geburtsstunde schlägt. Geht auch dieser Tag vorüber, ohne daß er ihnen die Freiheit bringt, dann weiß ich nichts mehr, sie vor der letten Verzweiflung zu retten.

Ich ruse alle beutschen Männer und Frauen auf, mit mir vor dem Präsidenten ber beutschen Republik du stehen. Wir fordern nicht. Wir müßten dann streiten, wo Recht und Unrecht ist, und unterdes verblühen in den Bleikammern

beutsche Männer, bie ju Besserem bestimmt sinb.

Ich weiß, Tausenbe, Zehntausenbe, Hunderttausenbe, Millionen stehen bei mir. Uber die Partei hinaus, über den Haß und die Zerrissenheit, die uns sonst trennen, reichen wir uns die Hand, dieses eine Mal, wo es um Tod ober Leben geht:

Barmbergiateit!

Machen Sie einen Strich durch die Nechnung. Sie soll ausgeglichen sein. Gewiß, die Gerechtigkeit soll nicht aus der Welt verschwinden. Aber auch ihre mildtätige Schwester Varmherzigkeit schlage wieder ihre Stätte auf unter uns.

Vollziehen Sie einen Aft der Gnade und geben Sie unsere Gefangenen frei! Sie setzen sich damit ein Denkmal der Größe für die Ewigkeit. Wenn längst alles, was diese Republik groß und erhaben nennt, versunken sein wird im Moder der Geschichte, dann werden deutsche Kinder auf deutschen Schulen sernen:

Der Reichspräsident von Hindenburg segnete sein Alter am 80. Geburtstag, indem er die Jugend dem Leben zurückgab!

Das wird bann gewiß nicht eine der geringsten Ihrer großen Taten sein! urch ein großes Portal geht's hinein in die heiligen Hallen. Aber dem Portal steht der Wit:

"Dem beutichen Bolte!"

Spaß muß sein!

Aber bide rote Teppiche treppauf, treppab, an Salen und Konferenzzimmern porbei. Darin treibt ber sogenannte Abgeordnete sein Unwesen.

Eine große Wandelhalle bient gur Förberung ber Berbauung. Daneben liegen Gange mit langen Reihen von Klubsesseln. Gine ber vielen Ge-

legenheiten, ein Viertelftundchen zu niden.

Nicken ist übrigens sehr belikat gesagt. Kommst Du um die Nachmittagsstunde durch diese Gänge, dann hörst Du das wohltuend beruhigende, überparteiliche Geschnarch von deutschen Bolksvertretern, die hier vom schweren Dienst am Vaterland ausruhen. Eine der wenigen Stellen, wo die Tagespolitik schweigt und Morpheus sein friedliches Zepter schwingt.

Das Photographieren und Kurbeln ift im Reichstag verboten. Wer einmal als

Laie in diesen Gangen herumirrte, ber weiß, warum.

Durch viele Türen geht's ins Plenum hinein. Plenum heißt zu beutsch voll. Warum das Plenum Plenum heißt, wer weiß, wer weiß? Früher hieß das Plenum Sitzungssaal, weil meistens Leute darin saßen. Seitdem fast niemand mehr darin sitzt — es sei denn, Gustav Stresemann spricht —, nennt man's Plenum.

Vielleicht auch hat sich diese Bezeichnung erst eingebürgert nach dem ebenso unparlamentarischen wie wahrheitsgemäßen Zwischenruf Abolf Hoffmanns:

"Herr Bresadent, et is een Besoffener im Saal!" Allbieweil Herr Löbe das Zepter schwingt und Otto Hörsing von seiner Couleur ist, hat man über diesen Zwischenruf den Mantel der

Liebe gebedt. Was hatte man auch Besseres tun konnen!

Im Plenum reben die Abgeordneten. Und zwar reben sie die berühmten Reben zum Fenster hin aus. Die Reben sind schöner, wenn man sie liest, als wenn man sie hört. Deshalb will auch niemand sie hören. Selbst bie

Abgeordneten entwerfen meistens während der Reben Fluchtplane.

Wenn der Redner es gar zu schlimm macht, dann ist das Reichstagsrest aurant Aspl für alle Aberläuser. Im Restaurant ist gute Gelegenheit,
empfangene Diäten in Beefsteats, Fürst-Püdler-Eis und Rheinwein umzusehen.
Man wundert sich nur, warum das Plenum nicht Restaurant
und das Restaurant nicht Plenum heißt. Denn das Restaurant
ist immer Plenum, und im Plenum restauriert sich der gequälte und gehehte
Boltsvertreter von den Störungen in der Verdauung. Auch eine der vielen Gelegenheiten, ein Viertelstündchen zu nicken.

Im Restaurant sitzen die Abgeordneten nach Parteien getrennt. Aber das tut dem Appetit keinen Abbruch. Dem Kommunisten schwedt sein Wiener Schnitzel ebenso gut wie dem Deutschnationalen sein Schweinekotelett. Nach der Stärkung bin den beide den Helm sehn fester und marschieren zu neuen Rede-

schlachten.

Das geht manchmal bis tief in die Nacht hinein, und sonderbarerweise gebeihen die meisten von ihnen du üppiger Fülle bei diesem Dienst am Vaterland.



"Dieses Elend ist nicht mehr mitanzusehen; ich werbe eine fulminante Rede barauf halten."

Die schlimmste Zeit für den Abgeordneten ist die Sechswochen frist vor der Wahl. Da muß er ins Land hinaus und von Weltanschauung und so reden. Zwar nimmt er das nicht so ernst. Aber manchmal spricht er vor Menschen, die das bitter ernst nehmen. Allein die meisten von ihnen sind sehr vergeßlich, und deshald kann der Kandidat seine Weltanschauung wechseln wie ein schmutziges Hemd.

Bon seiner wahren Gesinnung darf er nichts sagen. Man wurde ihn vermutlich verprügeln. Und zwar am ehesten die, die heute am lautesten Hurra schreien.

Darum redet er von der Freiheit des Volkes und meint Rattun. Darum ruft er auf zur Arbeit und meint die anderen, während er sich überschlägt. Darum singt er "Deutschland, Deutschland über alles!" und brummt auf dem Nachhauseweg: "Ja, ich bin klug und weise."

Aber diese schlimme Zeit der Wahl geht auch vorüber, und dann beginnen wieder die Tage der Rosen. Dann packt der Volksvertreter seinen Koffer und kutschiert erster Klasse nach Berlin. Dann setzt er sein verführerischstes Augurenlächeln auf und stolziert erhobenen Hauptes in das hohe Haus hinein.

Auf bem obersten First flattert die Fahne — nicht auf Salbmast. Es ist tein Grund zu klagen, solange ber Wein schmedt und ber süße Pöbel außerhalb der Bannmeile bleibt.

Das ift feine Fahne, feine ftolze Fahne!

Für diese Fahne tritt er ein mit seiner ganzen Person. Aberall und immerbar, wo die Gefahr weit ist.

Und blaht die Bruft im ftolgen Bewußtsein:

"Es ist nicht notwendig, daß Deutschland lebt; aber es ist notwendig, daß das Volt mir gegenüber seine Schulbigkeit tut!"

itten im Weltmeer liegt, wellenumspült, eine einsame Insel, Renta mit Namen.

Auf diesem Eiland hausten in grauer Borzeit zwei Stämme, die in ewigem Krieg miteinander groß geworden waren. Der eine hatte die gerissenen Unterhändler und der andere die tapferen Soldaten. Die Mani, die im Norden der Insel wohnten, überragten an Kraft und leidenschaftlichem Wollen. Die Unzi, die den Süden bevölkerten, waren groß an Galanterie und Grazie.

Dem lieben Gott gefiel mehr die herrlich gewachsene männliche Stärke der Mani, und deshalb hatte er in seinem Sinn beschlossen, daß die Mani Herrsein sollten über der Insel. Aber so start die Mani waren in den Fäusten, so schwach waren sie manchmal im Gehirn. Dann spucken sie auf ihre eigene Heimat, entkleideten sie ihres herrlichsten Schmuckes der Ehre und der Tapferkeit, und ließen es zu, daß die Anzi Sendboten in ihr Land schicken und das Voll gegen ihre eigene Heimat voll Groll erfüllten.

Dann schenkte der liebe Gott ihnen zur Strafe einen sogenannten Minister. Das war dann eine furchtbare Plage und eine wahre Geißel des Herrn.

Einmal hatten die beiden Stämme sich wieder gewaltig in den Haaren gelegen, und als die Mani trot aller göttlichen Fingerzeige keine Vernunft annehmen wollten, da strafte der Lenker aller Dinge sie mit einem Staatsmann namens Sema.

Und da begann für die Mani eine wahre Leidenszeit.

Sema war aus halbem Hause. Er verstand bald die Runst der Rede, wand sich behende durch alle Schulen der politischen Raffinesse, wurde groß im Schaumschlagen und verstand das Geschäft wie kein Zweiter. Behende kletterte er herauf auf der Leiter zweiselhafter Erfolge, und bald schon hatte er ein Banklonto, das man der Einfachheit halber, da er Sema hieß, Konto S. nannte.

Damit fing es an. Vom Bankkonto bis zum Ministersessels ist meist kein langer Weg. Ihn durchschritt Sema mit traumwandle-

rischer Sicherheit. Plöglich stand er oben, und feiner mußte wie.

Das Voll der Mani lag in schweren Kämpfen; es hatte sich gegen die Raubgelüste der Anzi in surchtbarem Ringen zu verteidigen. Und was lag näher, als daß Sema mit in das Horn des Widerstand es blies. Da aber die Sache schief ging — böse Leute behaupteten, sie müsse und solle schief gehen, wie Sema sie ansaßte —, da sprang er blitsschnell auf die Seite der anderen um und machte in Frieden.

Von da begann sein großer Aufstieg.

Er wußte so gut wie alle Mani, daß die Feindschaft zwischen den beiden Stämmen urewig war, und daß sie urewig sein würde. Die Chroniken verschweigen, warum er dennoch an den Frieden glaubte. Sie berichten nur, daß

das Konto S. wuchs und wuchs.

Er schloß Verträge mit den Unzi, die die Mani auf ein halbes Jahrhundert mit Mann und Weib und Greis und Kind in die Stlaverei führten. Sie mußten nun Frondienste tun, und keiner wurde verschont. Nur einer gedieh dabei: das war Sema. Er verkaufte der Mani Land um ein Linsensgericht und behauptete dann, das sei ein Elementarereignis. Manchmal kamen die Mani zu ihm in hellen Scharen, und dann ballten sie bie Fäuste und drohten: Unter "Brüdern"...



"verständigt" man sich leicht

"Du, Sema, Dir geht's gut! Aber wir haben Hunger! Gib uns zu effen!" Dann lachte Sema und sagte:

"Das icheint nur fo! Es geht Euch beffer und beffer!"

Die Mani waren anfangs bamit zufrieden. Aber, schwang der Hunger wieder seine Peitsche über ihren Häuptern, bann ballten sie aufs Neue die Fäuste und riefen por Semas Tür:

"Mach' auf, Du hältst uns zum Narren! Warte, wir rechnen schon ab mit Dir!" Dann trat Sema heraus, lächelub und voll Grazie, sich wiegend in den Hüften, und aus seinem beredten Munde quoll es heraus:

"Ihr Toren! Könnt Ihr nicht warten? Seht Ihr nicht ben silbernen

Streifen am Horizont?"

Und heimlich hatte er seine Spaber in die Menge gestedt. Die riefen nun:

"Ja, Sema, wir sehen ihn. Soch lebe Sema! Er führt uns einer besse= ren Zukunft entgegen!"

Und dann ging das Volk, unwillig murrend, heim.

Sema aber betete für fich:

"Ihre tägliche Illusion gib ihnen heute!"

So ging es Woche um Woche, Monat um Monat und Jahr um Jahr.

Die Zeit rollte dahin. Die Mani wurden immer armer und die Unzi immer übermütiger. Zuletzt schien das unerträglich zu sein, und da stand einer auf unter den jungen Mani und proklamierte:

"Wir Jungen haben bas Land ber Mani mit unserem Blut verteidigt. Wie viele liegen braußen im Sande verscharrt. Sie alle starben für die Freiheit der Heimat."

Auch wir standen dabei. Manchen haben wir fallen gesehen. Nicht einmal haben wir geweint, benn wir wußten, daß es um bie Freiheit ging.

Wo war damals Sema? Zu Hause. Er wärmte sich und wurde bid,

während wir froren, hungerten und starben.

Herunter mit ihm vom Thron! Wir wollen geführt sein von einem, der das Land der Mani liebt und der es auch, wenn's nottut, mit dem Leben verteidigen wird."

Und alle jungen Mani riefen Hurra! Sie hoben biesen Sohn des Volkes auf den Schild, und da sahen sie, daß er über und über mit Wunden bedeckt war. Die hatte ihm der Feind geschlagen.

Und mit lauter Stimme rief er:

"Diese Wunden schlug mir das Volk der Anzi. Sie wollen keinen Frieden. Sie wollen unsere ewige Sklaverei. Wie diese Brust von Wunden zerrissen ist, so blutet das Land der Wani!"

Und dann zogen sie vor Semas Haus und riefen: "Heraus mit Dir!"

Aber Gema war ichon über alle Berge.

Dann machten bie Jungen bas Land ber Mani frei.

Und der liebe Gott segnete ihre Waffen.

m 2. Oktober 1927 vollendete Generalfeldmarschall von Hinbenburg sein 80. Lebensjahr. Während die gesamte Front der Erfüllung dem greisen Feldmarschall und Präsidenten der Republik zusubelte und seder ihn und seine weltgeschichtlichen Taten für sich in Anspruch nahm, standen wir abseits, Gewehr bei Fuß, hielten Rückschau und Ausschau, ohne Haß und ohne Leidenschaft, dem deutschen Bolk zunuß und rücksichtslos gegen Menschen,

sie mochten oben ober unten stehen.

Im Ottober 1918 nahm Lubenborff seinen Abschied. Er mußte kapitulieren vor den Intrigen am Hof, vor den Zersetzungserscheinungen im eigenen Lager und vor dem Mangel an Mut, den allerhöchste Herrschaften den Vernichtern des Vaterlandes gegenüber bewiesen. Er durfte süglich glauben, das der Feldmarschall an seiner Seite stehen würde. Die beiden Männer hatten vier Jahre lang Sorge und Erfolg geteilt; vielleicht nicht ganz, wie es sich nach dem Maß der Gerechtigkeit gehörte. Sei's drum! Der General hatte zum Feldmarschall gestanden, aber der Feldmarschall stand nicht zum General.

Man nannte das Ausharren an der Front.

Im November 1918 stand ein unfähiger Monarch vor ber schwersten Entscheidung. Heimkehren und — vielleicht sterben ober flieben und leben. Er verließ sich auf seine Berater. Hindenburg mahnte zur Desertion.

Man nannte bas Vasallentreue.

Der sogenannte Bolfsbeauftragte Fritz Ebert fampste mit der Berzweislung und Zähigseit des Parteisekretärs um die Macht im Chaos. Schon wankte die lette Säule dieser Republik, und am Horizont leuchteten die Blitze einer Empörung, die auf den schaff geschliffenen Schwertern von betrogen en Frontsoldaten beruhte. Da stellte sich Hindenburg der Regierung, von der der Kardinal Faulhaber einmal sagte, sie sei "durch Meineid und Verrat" entstanden, zur Verfügung. Und Fritz Ebert batte gesiegt.

Man nannte bas: Und im Unglud nun erst recht!

Im April 1925 wurde der Generalfeldmarschall zum Reichspräsisenten gewählt. Seine Wahl stand im Zeichen der Ausein and ersetzung zwischen nationaler Ehre und internationaler Verlumpung. Auf seiten des Feldherrn standen die Frontsoldaten und gegen ihn Juden und Judensnechte. Die Frontsoldaten taten an Hindenburg ihre Pflicht, wie sie das vier Jahre hindurch getan hatten. Sie ließen sich für den greisen Feldmarschall die Köpfe einschlagen, priesen ihn einer seigen Verleumdung des Asphalts gegenüber als den Retter, und mit überwältigender Mehrheit stimmte das deutsche Volk:

Gegen biese Republit! Für Chre, Trabition unb Zukunft!

Gegen Korruption und Ausbeutung! Für ben Frieben, ber beim Schwert steht!

Wegen Willfur und Terror! Für Gerechtigfeit!

Ehre, Tradition, Zufunft, Schwert und Gerechtigteit, bas war uns hindenburg.



Nach der Wahl nahm der neue Neichspräsident die Mitarbeiter, die um Ebert praftiziert hatten, schwur feinen Eib auf Schward-Rot-Gold, stabilisierte durch die historische Wucht seiner granitenen Persönlichkeit die schon wankende Weimarer Republik, wußte nichts mehr von einer gerechten Aufwertung, schwieg von der Schmach, die man ben Opfern des Krieges durch Hunger und Sohn täglich antat, dachte nicht mehr baran, daß in beutschen Zuchthäusern Dutiende von Nationalsozialisten saffen, beien Kameraden seine Wahl gemacht hatten, nicht zulett barum, bamit ihre bulbenben Freunde aus ben Bleikammern der Republik, in die sie Klassenjustiz von Juden und Judenfnechten gesperrt hatten, befreit würden; sagte zu allem Ja und Umen und verbat es sich zulett, daß man bei seinen Empfängen die Fahne zeigte, die jene braven Jungens trugen, die für ihn die Köpfe hinhielten, als man ihn zum Reichspräsidenten fürte, und begrüßte dafür um jo herzlicher bie Farben, beren Träger ihn ehedem mit Schmach und Hohn übergossen, ihn Bluthund, Massenmörder, Verbrecher am Proletariat und Schlimmeres gebeißen batten.

Man fagte, Sindenburg habe sich wieder einmal für bas

beutiche Volt geopfert!

Alls turze Zeit darauf der große Feldmarschall nach Bayern fuhr, sagte er seinen Besuch bei seinem Kriegskameraden Erich Ludendorff an. Ludendorff ließ ihn wissen, daß ihn sein Besuch von Herzen freue und bat darum für den Tag von Tannenberg.

Schon spielte ber Draht von Berlin nach München und um-

gefehrt.

Und dann fagte Sinbenburg brust ab.

Man nannte das sich den realpolitischen Satsachen kraft tieferer Einsicht fügen!

Hindenburg ift bie Verkörperung deutscher Treue! So fagt man.

Ich aber frage euch:

Wem hält er bie Treue? Dem beutschen Volk ober nicht vielmehr einem kalten, starren Dogma, einem toten Begriff, einer Formel?

Es gibt teine Einigung zwischen Gut und Boje. Das

Gute wird babei immer unterliegen. Das ist die Tragobie Hindenburg.

Run schreit eure Entrustung in die Welt:

Was wahr ist, muß wahr bleiben! Es geht nicht um Hindenburg! Es geht um unser Volt! Um Deutschland! ch war z-we i ß-rot ist die Parole. Der nationale Spießer heftet seinen Ablerorden auf die in Männerstolz geschwellte Brust, läßt die alte stolze Fahne aushängen, soweit er fern vom roten Tecror sein Leben in Schönheit und Würde genießt, schaut prüsenden Blicks in den grauen, nebelverhängten Sonntags-himmel hinein, ob es nicht vielleicht doch noch zu regnen beginnen will, stülpt sich die frisch gebürstete Angströhre über den kahlen Schädel und pürscht sich dann, vorsichtig nach vorn und hinten ausschauend, um eventuell einen unblutig schleunigen Rüczug zu sichern, zur nationalen Kundgebung. Für die Monarchie und gegen Bersailles, für die stolzen Zeiten der Vergangenheit und gegen die Republit, sür Auswertung und gegen den Marxismus! Das heißt, so gefährlich wie sich das anhört, ist das beileibe nicht. Gottlieb Müller geht nur Politik machen, wenn die Vehörden nichts dagegen haben und sein dreimal heiliges Leben hundertsach gesichert erscheint. Wenn Stahlhelm und Jungdo Spalier bilden, dann tritt auch Gottlieb Müller ein sür Kaiser und Reich.

Das waren noch Zeiten: die Tränen kommen ihm in die weinroten Auglein, wenn er daran denkt. Majestät sührte das deutsche Bolk herrlichen Zeiten entgegen, und unter dem Jubel des beschränkten Untertanenverstandes daute man Werke der Rultur für die Ewigkeit, als da sind: die Siegesallee, das Sozialistengeset und: Bölker Europas, wahrt eure heiligsten Güter. Abends ging man, der Sorge um das Vaterland frei und ledig, zum Stat, und auf dem Nachhauseweg sang man, alkoholisch angeregt, "Heil Dir im Siegerkranz"; die blaue Hermandad wußte, was sich im Interesse des Vaterlandes gehört, und drückte beide Augen zu. Das war eine Lust zu leben! Deutschland, Deutschland über alles! Das wäre doch gelacht. Und heule! Heute? Alles über ist in Deutschland. Und Gottlieb Müller hat keine Freude mehr an der Politik. Zum Skat kommt man kaum noch vor sauter Sorgen um den Geldsack. Und gar Heil Dir im Siegerskranz! Wer wird sich von son son einem Proleten den Schädel

einschlagen sassen!

Gottlieb Müller ist ein Idealist. Er bleibt in seinem Berzen schwarzweißerot, wenn er sich im Umt auch auf ben bequemeren Boben ber Tatsachen stellen mußte. Zu Sause ist er stramm national. Zum Teufel und eins! Wie sollte er auch nicht! Die Vergangenheit, die stolze Vergangenheit! Zwar, im Umt streicht er etwas Gelb bagu. Schwarz-weiß-rot-gelb fürs Umt, und fusch' Dich, Ranaille, wenn der Parteisetretar, der nun als Präsident über Dir thronend fist, nach der politischen Gefinnung fragt. Gefinnung! Was heißt Gesinnung? Ein Gottlieb Müller tann sich ben Lugus einer Gesinnung nicht leisten. Man ist politisch neutral, wenn man auf Widerstand stößt. Dann edt man auch nicht an und braucht sich nicht über ben andern, der auch eine Gesinnung hat, zu ärgern! Gesinnung haben ist bas Vorrecht ber Parteisekretare. Man muß schließlich eine Gesinnung auch verteibigen. Aber schon mit geistigen Waffen, ach, bu lieber Gott! Ein Müller feines Schlages ift für die geistigen Getränke, nicht für die geistigen Baffen. Und gar noch mit ben Fauften! Ich werbe mich am Ende um die Politik prügeln. Nein, nein! Das überläft ein Gottlieb Müller ben Roten, während er felbst Würde und Unstand wahrt. Glaubt Ihr gar, wir beutschen Bürger wüßten nicht, was sich gehört?

## Woist das nächste Joch?

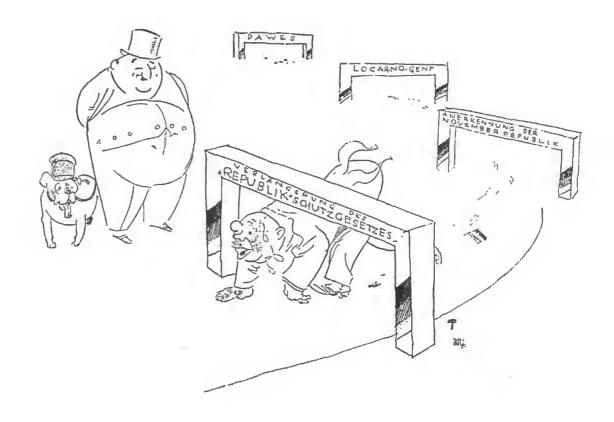

Gerade Haltung, das gehört sich. Ein Rüdgrat, hart wie Granit, das nimmer sich beugt, es sei denn, vor einem Vorgesetzten oder dessen Gesinnungsschnüffler. Sonst aber! Aufrecht, stold, stramm national, deutsch bis auf die Kno-

chen ber anbern, martig treu und mit einem Bergen wie Gold.

Gottlieb Müller! Elenbe Rrämerseele ber Gesinnungslumperei! Du haft die heilige Fahne, unter ber zwei Millionen starben, zur Parteifahne begrabiert. Du streichst bamit Deine Gelbläde an und behauptest, bas wäre national. Du jagst Baterland und meinst Progente. Du bist ein Schieber bes Patriotismus. Und wenn beute Sunderttausende und Millionen nichts mehr wissen wollen von einem Vaterland. bas Deutschland beißt, Du, Gottlieb Müller, Du trägft bie Schulb baran. Das ist gar tein Vaterland, bas Du meinst, sondern eine Domane bes Berbienens und ber Borrechte. Nicht Deutschland ging Dir verloren, sondern die Möglichkeit, mit Orden Deine geschwellte Bruft zu bekledern. nach oben zu budlingen und nach unten zu tujonieren. Nicht Verfailles laftet auf Dir, sondern das allgemeine Wahlrecht, nicht ein Land unterm Kreuz schreit in Dir nach Bergeltung, sondern gu spät abgestoßene faule Papiere und unaufgewertete braune Taufenber. Beil Deine Wibersacher ihre Gelbsäde mit den neuen Farben schmuden, barum ziehst Du über Deinen die alten, ruhmbededten Farben auf. Und wenn der anbere Weltfrieben fagt, bann stehst Du voll Entrustung auf, legst beteuernd Deine fette Rechte auf die wohlgenahrte Bruft und rufft protestierend: "Baterland!" Beide aber meint Ihr: Roblenaktien und Prozente.

Reicht Euch die Hand: Gottlieb Müller und Isidor Goldstein. Par nobile fratrum. Ihr beide habt Euch nichts vorzuwersen. Der weiße und der schwarze Jude! Im innersten Kern ein und derselbe Typus. Nur Du, Gottlieb Müller, bist noch um einen Abgrund schlechter, weil Du gegen Dein Bolt handelst, weil Du gegen besseren Instintt und klareres Wissen an der Verstlavung Deines gequälten Volkes mitwirkst. Weil Du die Sünde wider den Geist begehst, während der andere nur seinen Raubtierinstinkten gehorcht, wosur er, das sei ihm bei Gott geschworen, einmal seine verdiente Strase

empfangen wird.

Du aber, Gottlieb Müller, versündigst Dich an Deinem eigenen Fleisch und Blut. Du bist wirklich der Totengräber Deines Volkes. Wärst Du nicht, wie leicht müßte es sein, mit dem Juden

Abrechnung zu halten!

Aber Du stehst uns im Wege. Zu feige, selbst zu handeln, und sei es auch nur aus Eigennutz, bist Du doch nicht feige genug, den Handelnden hanbeln zu lassen. Fällst ihm in den Rücken und stößt ihm immer aufs neue den deutschen Bruderstoß in den Nacken hinein!

Subjett ber Niebertracht und bes feigen Sichbeugens.

mo bie gaufte reben mußten!

Gottlieb Müller! Urtop beutscher Spiefigkeit! Ewiger Michel und Gralshüternationaler Gelbsäde auf Schwarz-Weiß-Rot! Hurra!!!

rei beutsche Proleten, Frontkampfer, geben abends nach der Arbeit mübe heim. Der Beg führt sie von ben sieblos leeren Steinwüsten des Ostens über den in tausenderlei Licht und Glanz erstrahlenden Kursürstendamm. Schwer und grau dreitet sich darüber der Abendhimmel, und ihr Schritt geht gleichmäßig und hart über den blanken Alphalt. Verdittert schauen sie in all die Pracht. Iu den flanieren die Trottoirs herauf und herunter, blonde deutsche Mädchen im Arm. Und als einer der Proleten mit seiner Schulter einen runden, seisten, in Lac und Wohlgeruch einhertänzelnden Sohn des Wüstenvolkes zufällig berührt, da haucht ihn der an, als sei er Herr dieser Stadt und der andere, der Prolet, sein Knecht und Stlave. Was ihm einsiele, ob er nicht wüßte, daß er in seinem Habitus hier nur geduldet sei, warum er nicht draußen im Osten bliebe, und wieso er überhaupt dazu komme, den Glanz und die Pracht des Westens allein durch seine Existenz zu stören. Darauf nimmt der Prolet seine Handschrift zur Hand und drück dem Hedräer seine Visitenkarte in gar nicht mehr mißzwerstehender Weise in die Visage hinein.

Das ist bie Vorgeschichte:

Und nun erlebst Du was. Auflauf, Beteuerungen, Antlagen, Schupo, Schupo! Der Grüne ist in Bruchteilen von Setunden zur Stelle. Verhaftung unter dem Beifall der Menge. Zweiselhaste Damen schreien, man verderbe ihnen das ganze Geschäft. Kunden grinsen. Der Prolet wird abgeführt. Land-frieden sbruch. Ein Jahr Gefängnis. Harmlose Passanten niederzuschlagen, unglaubliche Terroratte. Pogrom in Berlin W. Protestversammlungen, Lebenslauf des so schwer Mißhandelten und Photographien seines schlichzten Heldentums.

Und bann der Aufruf des "Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens". Alle Prominenten und alle Anwärter auf die Prominenz geben ihre Unterschrift mit Handluß. Flammend brennt es von allen Piakatsäulen:

Menschen, seib menschlich!

Wenn man auf dem Kurfürstendamm einem Hebraer eine verdiente Ohrfeige haut, dann ist das in Nowawes schon ein Pogrom. Sieht der Jude,
daß es ernst wird, dann geht er augenblicklich von einer Tour in die andere, und
nützt alles nichts mehr, dann sollen wir Menschen, das heißt wir ausgeplünderten
Deutschen, menschlich sein.

Menschen, seib menschlich!

Wir nehmen ben Ruf auf.

Seib menschlich und schaut nicht länger untätig zu, wie eine Horbe von a siatischen Freibeutern über ein wehrlos gemachtes Volk berfällt, es auspfändet bis aufs Hemb und dann hohnlächelnd ihre Spude auf die Betrogenen ablädt. Seid menschlich und duldet es nicht länger, daß Eure Peiniger mitten unter Euch ihre Paläste aufbauen, während Ihr in Löchern und Höhlen der nund Höhlen von Kriegskrüppeln, Witwen und Waisen darben, frieren und hungern, und kein Mensch redet von ihnen. Den kleinen Leuten hat man ihre Spargroschen aus der Tasche gestohlen und überläßt sie nun kaltlächelnd dem heimlich schleichen den Ruin. Deutsche Arbeiter sinden keine Arbeit in ihrem eigenen Lande. Man bietet ihnen Bettelgroschen, die zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel sind. Und wird man ihrer überdrüssigig,



findet tausend Entschuldigungen, wenn ein verbrecherischer Judenjunge einen D-Zug zum Entgleisen bringt, und

schreit nach bem Schnellrichter, wenn ein beutscher Jungarbeiter einem Kursurstenbammschwein eine Obrseige haut.

bann steuert man sie aus und tut so, als existierten sie nicht mehr. Ihre Kinder verkommen und verelenden; sie haben kein Hemd mehr auf dem Leibe. Die Mutter muß sie weinend ohne Brot morgens in die Schule schieden, und mittags weiß sie noch viel weniger, wie sie die hungrigen Mäuler stopfen soll. Aus herrlichen blonden Jungens werden unterernährte, sowindschieden Krantheit, Siechtum, Elend, Hund über ihrem ferneren Leben stehen Krantheit, Siechtum, Elend, Hunger und Verbrechen als Leitsterne. Deutsche Mädchen werden auf die Bahn des Lasters förmlich gezwungen, und der Jude nimmt lächelnd die billige Beute. Kinder schreien um Brot. Väter grollen in dumpfer Verzweiflung, und Mütter haben das Weinen längst verlernt. Unterdes tanzt der Abermut der Raubritter auf dem gärenden Vultan, und es wird einmal ein grauenvolles Ende werden.

Menschen, seib menschlich!

Blast die Lichter des tanzenden Glüds aus und gesteht es Euch, daß es so nicht mehr weitergehen kann. Ein ganzes Volk liegt im Sterben. Macht die Augen auf und erkennt, wie nah Ihr am Abgrund steht. Euch hilft kein Gott und kein Teufel, wenn Ihr Euch selbst nicht belft.

Michel, wach auf!

Dein Feind leert Dir grinsend die Taschen. Nicht lange mehr, und Du stehst vor dem Nichts. Wach' auf und gib acht, daß Du nicht mit dem aneinanders gerätst, der es gut mit Dir meint. Verprügle nicht den, der Dich geweckt hat.

Es ift Zeit! Es ift Zeit!

Notzeichen stehen am Simmel!

Du hast lange genug geschlafen.

Dein Vernichter weiß, was sein wird, wenn Du einmal aufwachst. Darum ruft er im Vorgefühl seiner abgrundtiefen Schuld:

Menschen, seib menschlich!

Ihr alle, die man belogen und betrogen hat:

Aufgewacht! Die Nacht ist um!

Wir rufen Euch zu:

Deutsche, seib beutsch!

## 20. Rund um die Gedächtniskirche

as ift Berlin W:

Taufend und taufend Transparente speien eine Fülle von Licht in ben grauen Abend hinein, daß ber Kurfürstendamm hell liegt, fast wie bei Tage. Strakenbahnen klingeln, Autobusse raffeln hupend vorbei, vollgepfropft mit Menschen, Menschen; in langen Reihen summen Tagen und vornehme Privatlimousinen über den spiegelglatten Asphalt. Die roten, gelben und grünen Signallichter hemmen und öffnen die Beiterfahrt; mitten in all bem Gewühl steht boch aufgerichtet ber Grune und gibt fur bie ichwarzen Menschenmauern an ben Strafen= ranbern ben halsbrecherischen Abergang von einer Seite zur andern frei. Ein Gequiete und Gequate ichlägt ans Ohr, daß der Ungewohnte jeden Augenblid Gefahr läuft, die rubige Befinnung ju verlieren. Bor den großen Kinos leuchten grellrot die neuesten Schlager ber Saison: "Bom Leben ge= totet", "Das Mädchen vom Tauentien", "Nur eine Nacht". Duft von schweren Parfums fliegt vorbei. Rototten lächeln aus den tunftvollen Paftellgemalben moderner Frauengesichter; sogenannte Männer schlendern auf und ab, Monokel blitzen; falsche und echte Edelsteine leuchten auf. Alle Sprachen ber Welt bringen ans Ohr; ba geht ber gelbe Inder schweigend neben dem gesprächigen Sachsen; ein Englander bahnt sich fluchend mit den Ellenbogen seinen Beg durch das Gewühl, und all ben Larm übertonend brüllt ein verfrorener Zeitungshändler die eben aus der Rotation gekommene Journaille des Abends aus.

Mitten in diesem Trubel ber Weltstadt redt die Gebächtnisfirche ihre schlanken Spigen in den grauen Abend hinein. Sie ist fremd in diesem lauten Leben. Wie ein stehengebliebener Anachronismus trauert sie zwischen den Cases und Rabaretts, läßt die summenden Autos um ihren Steinleib gleiten und gibt zur Sünde der Fäulnis gelassen und zage die Stunden an.

Es gehen Menschen um sie herum, die vielleicht noch nie zu ihren Türmen hinaufschauten. Da flankiert der Snob in Pelzmantel und Lad, die Dame von Welt, von Fuß die Ropf Garçonne, mit Monokel und qualmender Zigarette, stödelt an ihren Gehsteigen vorüber und verschwindet in einer der tausend Stätten von Rausch und Gift, die hier ihre schreienden Lichter lodend in den

abendlichen Tag bineinsenben.

Das ist Berlin W! Das steingewordene Herz dieser Stadt. Hier hodt in den Nischen und Eden der Cases, in den Rabaretts und Bars, in den Sowjettheatern und Beletagen die Geistigkeit der Asphaltdemostratie auseinander. Hier wird die Politik von 60 Millionen fleißiger deutscher Menschen gemacht. Hier gibt und holt man die neuesten Börsen- und Theatertips. Hier schiebt man in Politik, Bildern, Ruzen, Alkien, Liebe, Film, Theater, Regierung und Bohlfahrt. Die Gedächtnistirche steht nie einsam. Vom Tage taucht sie ohne Abergang in die Nacht, und die Nacht wird dum Tag, ohne daß ein Augenblick um sie die große Stille kam. Iede Woche steht ein neuer auf unter denen, die unten gehen, reißt mit dem Maulwerk die sie slimmernden Sterne vom Himmel herunter, wird beklatscht und besubelt von der Bestie Publikum, man schreibt von ihm in den Zeitungen, er ist der kommende Mann, le dernier cri, und dann versinkt er wieder in Nacht.

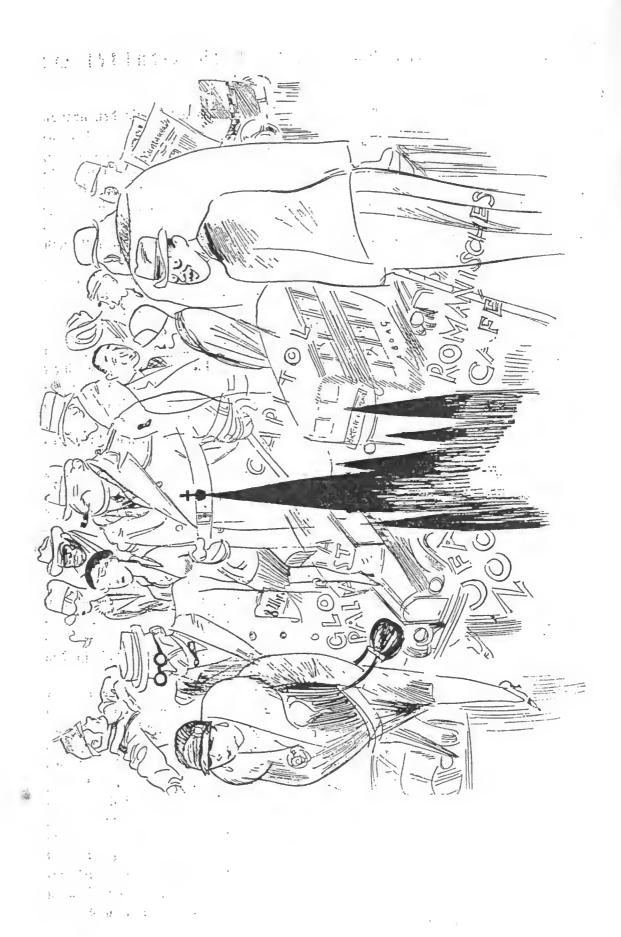

Die ewige Wiederholung von Fäulnis und Zersehung, von Mangel an Genialität und wahrer Schöpfertraft, von innerer Leere und Trost-losigkeit, übersirnist mit dem Talmiglanz eines zur widerlichsten Scheinstult ur herabgesunkenen Zeitgeistes: das ist es, was rund um die Gedächtnistirche sein Wesen und Unwesen treibt. Man möchte hier so gerne wahr haben, es sei die Elite des Volkes, die auf dem Tauentien dem lieben Gott den Tag und die Nacht stiehlt. Es ist nur die Israelite. Dieses silzende Pad spielt sich auf als jeunesse dorée, und doch sagt das verkleisterte Ponim, für seden Wissenden erkennbar, daß es nur die jeunesse isidorée ist.

Hier ist das deutsche Volk fremd und überflüssig. Man fällt beinahe auf, wenn man in der Sprache des Landes spricht. Paneuropa, Internationale, Iadd, Frankreich und Piscator, das ist die Parole.

"Die Freundin, alte Nummer, nur zehn Pfennig!" schreit ein findiger Kolporteur. Es kommt nicht einer von den Vorübergehenden auf den Gedanken, daß das sehl am Ort sei. Es ist gar nicht fehl am Ort. Dieser Mann kennt das Milieu.

Berlin Wist die Eiterbeule an dieser Riesenstadt des Fleißes und der Betriebsamkeit. Was die im Norden erarbeiten, das versubeln die im Westen. Vier Millionen schaffen in dieser Steinwüste Leben und Brot, und darüber sitzen einige hunderttausend Drohnen, die ihren Fleiß verprassen und in Sünde, Laster und Fäulnis umsetzen.

Der Kurfürstendamm schreit laut heulend auf, wenn man einem dieser Blutsauger einmal auf die Hühneraugen tritt; dann ist die Menscheit in Gesahr. Einen kann man bort nicht leiden sehen, — wenn er vom Metier ist. Und lachend trägt man ein ganzes Volk zu Grabe.

Das ist nicht bas wahre Berlin. Das sitzt anderswo und wartet und hofft und tämpft. Es beginnt, ben Judas zu erkennen, der unser Volk für dreißig Silberlinge verkauft und verhandelt.

Das andere Berlin steht auf der Lauer, zum Sprung bereit. Tage und Nächte hindurch arbeiten einige Tausend, daß einmal ein Tag kommt. Und dieser Tag wird die Stätte der Fäulnis rund um die Gedächtnistirche zertrümmern, umgestalten und dann neu eingliedern in ein auferstehendes Volt.

Der Tag des Gerichts! Es wird der Tag der Freibeit sein! rau lastet ein schwerer Novembertag über deutschem Land. Die Sonne des Sommers ist verblaßt. Der Herbst hat angefangen, und hinter ihm steht schon unerdittlich grausam der Winter. Nacht im deutschen Volk! Das geschäftige Schwäßen von Frieden, Freiheit und Brot macht einem betretenen Schweigen Platz, und hinter diesem Schweigen verbirgt sich die nachte, nachte Angst vor den kommenden Dingen. Vor neun Jahren hob man die sozialste Republik der Welt aus der Tause. Zwar nicht, wie das sonst so der Brauch ist bei jungen Staaten, im Schlachtenlärm, unter dem Donner der Kanonen, begrüßt und umjubelt von einem befreiten Volk, sondern unter den Verräterschusser absnallte, die sewehrgeknatter seiger Deserteure, nicht verhindert von einem Volk, das seine besten Söhne dahingeopfert hatte und nun, müde und ausgeblutet, die Dinge laufen ließ wie sie eben liesen.

So war's! Ja, so war's! Und heute ist Jahrestag! Zum neuntenmal feiern wir den Geburtstag der Republif. Selbst die eigentlichen Väter dieses sogenannten Staates können an ihrem Kinde keine rechte Freude mehr finden. Sie streiten sich um die Vaterschaft. Nicht als wenn jeder von ihnen sich drängte, als Erzeuger und Schutzpatron dieses allerheiligsten Staates zu gelten, sondern keiner von ihnen will es heute gewesen sein. Sie lehnen es alle einmütig ab, für den Wahnsinn des 9. November 1918 verantwortlich gemacht zu werden und begnügen sich damit, auf dem

bequemen golbenen Boben ber Tatsachen zu steben.

Ein ausgeplündertes, ausgeblutetes Volt, hungernde, frierende Rinder, Mütter, die das Weinen längst verslernt haben, Söhne, die in ohnmächtigem Grimm die Fäuste ballen, und Väter, die sich vor dumpfem Groll verzehren: das ist das Leben in Schönheit und Würde, von dem Ihr so oft und beredt gesprochen habt.

Im freischenden Totentang eines verlumpten Boltes llingt eine Fanfare. Trommeln schlagen hinein. Dumpf und schwer. Die Mügen ab! Wir ben -

ten ber Toten!

Wir benken ber zwei Millionen, bie in ben Gräbern von Flanbern und Polen verbleichen. Wir benken ber tausend und tausend Soldaten, benen das Weltmeer in seiner Unendlichkeit ein ewiges, ruhlos-bewegtes Grab bettete. Wir benken aller, die aus den Lüften stürzten, die in den Löchern der Erde starben, die unter dem Meresspiegel ihr letztes Amen beteten, und die bei den

verscngenden Gluten ber Tropensonne vertamen in Durst und Qual.

Wir denken der Soldaten der deutschen Revolution und all derer, die für die Aufrichtung des Vaterlandes ihr dreimal heiliges Leben auf den Altar der Zukunft legten. Wir denken der Märtyrer für ein anderes Reich, die den Glauben, den unerschütterbaren, mit ihrem Herzblut besiegelten. Wir denken der tollkühnen Männer, die in der Zeit der größten Schmach unseres Voltes wissend dem Feind in die Gewehrläufe liefen und zusammenbrachen unter dem Ruf: Es lebe das Vaterland!

Albert Leo Schlageter! Wir grußen Dich!

Die Fahnen nieber! Und sentt bie Anie! Gebe Gott Euch Kraft zum Salsen und Tropen!

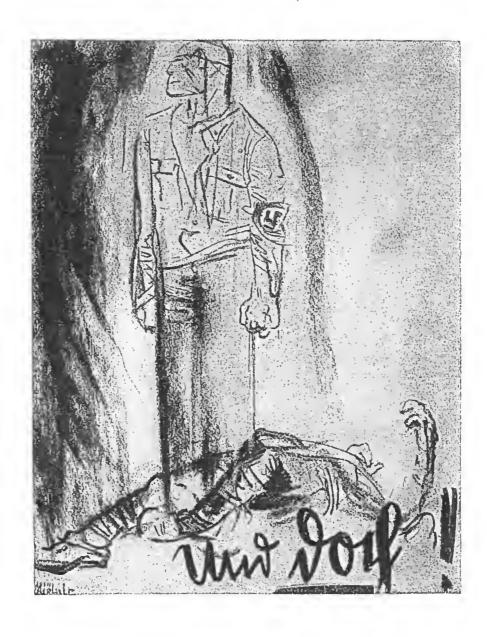

Unter flatternden Standarten marschiert eine neue Jugend mit lichten Stirnen einem anderen Morgen entgegen. An der Spitze geht der kommende Abel des Mutes und der Tapferkeit, Sieg oder Tod entgegen. Die Bürfel fallen auf Tod. 16 deutsche Arbeiter und Studenten, von den höchsten Söhen und aus den tiefsten Tiesen des Boltes, von Gott zum Symbol herausgenommen, werden von den Rugeln der Reaktion rechts und links niederkartätscht und röten für eine bessere Zukunft mit ihrem Blut das Pflaster. Wehrt der Tränen nicht! Aber sagt ihnen, daß sie den Händ en gedieten, zu geballten Käust en zu werden und hebt diese Fäuste, diese Arbeitsfäuste hoch und schwört bei Gott und allem, was Euch heilig ist:

Wir werben Euch nicht vergessen!

Unser Dantseibie Rache!

Aufben Tag!

Wir benken der Toten, die uns jedes Jahr das Schickal als Unterpfand unseres Sieges nimmt. Der unbekannte braune Soldat hebt die Fahne mit dem schwarzen Kreud auf Blutigrot und weist schweigend den Weg der Pflicht. Opfer und Blut waren immer noch die Triebkräfte zum endlichen Triumph.

Kameraden! Ein Jahr ist um; ein neues Jahr beginnt. Wir denken der Toten! Mit Schmerz und Freude. Wisset: Schweres und nie Gekanntes hat das Schicfal über uns bestimmt. Wir werden den Kelch des Leidens auskosten müssen die zur Neige. Wer weiß: morgen trifft's Dich, übermorgen mich. Die ewige Richterin Geschichte holt aus unseren Reihen heraus, des sie zu unserem Ruhm, zu unserem Unsporn, zu unserem Willen zur Tat bedarf.

Wir trauern nicht; wir steben auf und schworen:

Bergeltung! Bergeltung! Der Tag bricht an!

Wir grüßen Euch, Ihr Toten! Deutschland beginnt neu zu glänzen im Morgenrot Eures Blutes. Wir schlagen den Scharlachmantel Eurer Hingabe um dieses gesnechtete Bolt, das selbst im tiefsten Unglück in seinen besten Söhnen, in Euch, seinen königlich en Ubel bewahrt.

Soldaten der deutschen Revolution! Bindet den Helm fester! Im Totentanz klingt eine Fanfare. Trommeln schlagen hinein. Dumpf und schwer. Aus den Lüften klingt und schlägt es wieder. Die Armee der Toten gibt Antwort.

Laßt bröhnen ben Marschrhpthmus ber braunen Bataillone: Zur Frei-

heit! Das Heer der Toten marschiert mit Euch, Ihr Sturmsoldaten, in eine bessere Zukunft hinein! proletarier, wohin die Reise gehen sollte. Der Versammlungsleiter ertlärte im Kasernenton: Hier wird die Schnauze gehalten! Wer nicht kuscht, der wird herausgeschmissen! Ihr roten Hunde sollt heute abend Blut riechen! Um Schluß der Versammlung siel dann das Faschistenpad über die anwesenden Arbeiter her. Allein dieses Mördergesindel hatte nicht damit gerechnet, daß Proletarier mit ihren Fäusten sich zur Wehr sehen, wenn es um die Sache des Marzismus geht. Und so erlitten die Arbeiter=

mörber eine blutige, aber verbiente Nieberlage."

Diesen blühenden Wahnsinn schreibt die "Rote Fabne", wenn sie Wochen und Monate lang bie politischen Rinber bes Berrn Gevering bis zum Weißbluten aufgehett hat, und sich dann schließlich der angesammelte Haß gewaltsam entläbt, und ihre harmlosen Leser und Parteiganger bei dem Faschiftenpad in die Versammlung eindringen, sie burch allerhand geiftlose Mätzden unmöglich machen, um bann jum Schluß zur höheren Ehre Jubas bem reaktionären Mörberpad die Schäbel einzuschlagen. Und befriedigt registriert dann das "Berliner Tageblatt", daß "die Arbeiter" (bas "Berliner Tageblatt" tritt befanntlich immer für "bie Arbeiter" ein, solange sie vom Juben geführt werben und gabriten stillegen, statt Banken und Börsenpaläste nieberzubrennen) endlich einmal bem antise mitisch en Sput ein turges, unrühmliches Ende bereitet hatten. Mun werde ben nationalistischen Strolchen wohl die Lust vergeben, weiterhin bie Konfessionen (sagt bas "Berliner Tageblatt") gegeneinander aufzuheten und statt bes jubenernährenden Rlassenhasses ben driftenfeinblichen Raffenhaß zu predigen. Und reift bann einmal ben oft Verprügelten ber Gebuldsfaben, erklären sie frant und frei, daß auch sie Arbeiter seien, daß, wo bie Roten Arme, sie teine Leberwürste batten und sie beim nächstenmal Leben und Gesundheit so teuer wie möglich vertaufen wollten. Und machen sie bann aus Worten Saten, setzen sie sich zur Wehr, und wird babei einem Proleten, ber genau basselbe bem antun wollte, ber ihm seinerseits bas antut aus Notwehr und Berzweiflung, ber Schabel eingeschlagen, bann schreit bie ganze Jubenpresse von links bis rechts:

Faschistenbunde! Unschuldiges Proletarierblut ift ge-

flossen. Arbeitermorber!

Mit Verlaub! Wer hat mit dem Morden angefangen? Ihr ober wir? Seit 60 Jahren ist Eure Geschichte nichts anderes als eine fort-laufende Kette von Brudermord, Terror, Hinterlist und Feigheit. Wo erlebte man je, daß zehn von Euch sich zehn von uns gegenüberstellten, und wenn's nottat, mit den Fäusten um eine andere Weltanschauung tämpsten! War es nicht vielmehr immer so, daß hundert von Euch über einen von uns aus dem Hinterhalt herfielen, ihn blutig schlugen, ihm das Gesicht zu Brei zertrampelten, seige den Dolch der Niedertracht in seine Brust stießen, um später vor Gericht den Harmlosen, den Undeteiligten, den Biedermann, den Parteilosen zu spielen? Der Marxismus ist sa Mord an und für sich. Völkermord! Brudermord! Er hält sich ja nur durch Blut und Terror aufrecht. Er kann ja nicht auf geistigem Wege seinen Wahnsinn verteidigen. Darum bedient er sich der millionensachen Faust des

## "Solidarität des Proletariats" --



- wenn ber Proletarier zufällig nicht ber vorgeschriebenen Mostauer Meinung ist

Proletariats, um seinen blühenden Irrsinn gegen die Völker in Marsch zu setzen. Dazu bedurfte es schon der radulistischen Frechheit des Juden, der maßlosen Feigheit des Spießers und der vernagelten Dummheit des Proleten, um die Dinge so ins Gegenteil zu verkehren. Alle Menschen sind gleich! schreit Ihr. Und züchtet Verdrechen, Irrsinn und Terror unter Euch groß. Alle Menschen sich en sind gut! schreit Ihr. Und steht dabei auf zwei Millionen Leichen in Rußland, nährt Euch von Bruderblut und seid wahre Bestien in Menschengesstalt. Es gibt keine Qual und keine Marter, die Ihr dem Volksbruder nicht anzutun bereit seid, wenn er nur einem anderen politischen Glauben huldigt als Ihr. Und doch predigt Ihr den Weltsrieden, die Weltverbrüberung, das Leben in Schönheit und Würde.

Waffen! Waffen! Das Pad hat Waffen! schreit Ihr. Ia, zum Teufel und eins! Glaubt Ihr benn, wir ließen uns von Euch niederschlagen auf offener Straße wie die räudigen Hunde, zögen dabei den Hut und sagten freundlich lächelnd: danke, Bruder Prolet? Waffen! Lauft Ihr vielleicht mit Palm we=

bel und Weihwafferteffel herum?

Ist das eines Proleten würdig, den Gegner niederzuschlagen und dabei zu verlangen, er solle mit Freuden und Handluß verreden? Und glaubt Ihr, die Sache des Urbeitertums werde gewinnen können, wenn Ihr sie durch Feigheit, Mord und Niedertracht vorwärtstreibt? Rein Mensch wird an Euer heuchlerisches Niewiedertracht vorwärtstreibt? Rein Mensch wird an Euer heuchlerisches Niewiedertracht vorwärtstreibt? Teil bst im Vaterlande den blutigsten, rücksichtslosesten Bürgertrieg entsessellt? Irrt Euch nicht! Wir billigen Euch nicht den guten Willen zu, auf den Ihr so gern, wenn wir gleich zu gleich stehen, Unspruch erhebt: So wie Ihr handelt kein ehrlicher deutscher Prolet. So handeln Zuhälter, Räuber, Marobeure, Verbrecher. Das ist nicht die Sache des Proletariats, die Ihr vertretet. Das ist die Sache des Pads, des Gesindels. Und wenn Ihr Sozialismus sagt, Herrschaften, wir kennen Euch:

Mit Euch muß man Fraktur reben! Auf einen groben Rlot gehört

ein grober Reil!

Nicht wir, Ihr seib Arbeitermörder. Ihr habt mit dem Morden angefangen. Und heute noch könnt Ihr Euch nur halten, weil Eure sogenannte Weltanschauung ein Freibrief für jegliche Schuftereibes feigsten und miserabelsten Lumpenpacksist.

Wir stoßen Euch Guren beuchlerischen Rotschrei in ben Sals gurud: Ur-

beitermörder! Arbeitermörder!

Mehr noch: Mörber ber Freiheit! Jubeninechte! Voltsmörber!

Ein ehrlicher beutscher Prolet hat mit Euch nichts zu schaffen. Er spudt aus und sagt: Pfui Teufel!

n Köpen id erschießen sich nach der Zehnjahrsseier der russischen Respolution drei junge Berliner Kommunisten, nachdem sie in rührender Weise von ihren Angehörigen Abschied genommen und ihnen kühl und sachlich erklärt haben, daß sie an der Zukunft der Internationale verzweiselten.

Von dem deutschen Kommunistenführer Ernst Thälmann erzählt man sich, daß er mährend bes Samburger Aufstandes steinhägerbetrunken, umrahmt von Wurstzipfeln, in seiner eigenen Rote gelegen habe.

In Berlin-Webbing findet vor einigen Wochen eine Versammlung der Opposition der R.P.D. statt, in der Ruth Fischer zum Kampf gegen die 3. Internationale auffordert. Als ein Vertreter der R.P.D. das Wort ergreifen will, wird er von seinen früheren Genossen niedergebrüllt und zum Schluß unsanft an die frische Luft befördert. Das Ganze endet mit einer solennen Massen-

prügelei.

In Moskau findet die Zehnsahresseier der russischen Revolution statt. Im Angesicht der Ehrengäste, die aus der ganzen Welt herbeigeströmt sind, um dem Staatsprinzip Moskau ihre Huldigungen darzubringen, läuft die Opposition gegen die Arbeiter- und Bauernregierung Sturm, stört ihre Umzüge, sprengt Festversammlungen und nimmt schließlich gewaltsam von der Universität Besitz. Das Ende vom Liede ist, daß zwölf führen de Bolschewisten, die alte Garde, fast ausschließlich Juden, aus der kommunistischen Partei herausgeworfen werden.

Was bedeutet das alles?

Die britte Internationale steht vor ihrem historischen Zusammenbruch. Wo sie sich noch hält, da nur durch den blutigen Terror der Tonangeber oder durch die sast sprichwörtlich gewordene Dummheit und Borniertheit der Anhänger. Aber auch da beginnt die Dämmerung. Es wird Tag allenthalben! Der Rauch und Phrasennebel verschwindet, und übrig bleibt ein ester Rest von satenjämmerlichen Phantastereien, deren keine, aber auch keine zur historischen Realität gestaltet wurde. Das Proletariat, vor allem das deutsche, ist um eine, vielleicht um die letzte Hoffnung ärmer. Marz hat ausgespielt. Nun hat die Natur wieder das Wort und macht unerbittlich, zäh und grausam ihre ewigen Rechte geltend: das Gesetz der Persönlichteit, des Kampfes und der Rasse.

Mußte das so kommen? Ia und tausendmal ja!

So und nicht anders war es vorauszusehen. Und wir haben das, was sich heute im Weltbolschewismus abspielt, hundertsach prophezeit. Wo der Jude das Wort ergreist, da müssen die Völker Obacht geben. Der Jude ist wurzellos, das Ferment der Dekomposition. Er lebt vom Zusammenbruch der Völker, mag er sich leihkapitalistisch oder bolschewistisch garnieren. Er bleibt in seder Larve er selbst: Uhasver, der ewige Zerstörer. Sein Evangelium ist das Chaos, und wo er Revolte wittert, da kommt er gleich nach oben. Er hat die Urbeiterbewegung zu dem gemacht, was sie heute in ihren sämmerlichsten Auswüchsen ist: ein Gemisch aus Phrase, Feigheit, Terror und Klassen hat die Sache des Proletariats mit Pazisismus, mit Republikschuk, mit Entwertung des Persönlichkeitsgedankens und mit Vernichtung der nationalen Würde und Ehre zu tun? Wosseht es ge-

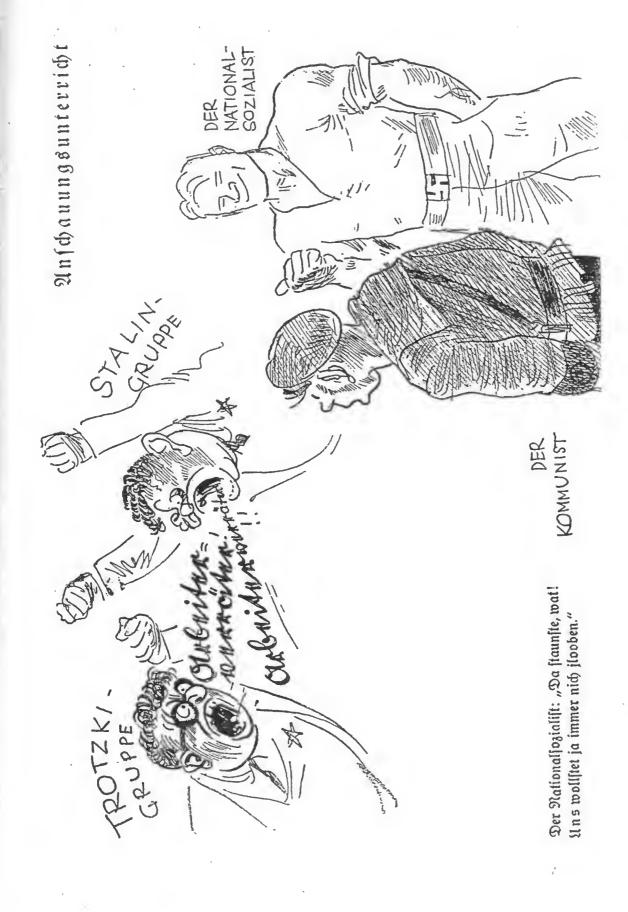

schrieben, daß Utopien, Wünsche, Programme und Bücher die Welt regieren und nicht vielmehr Macht und Tatsachen? Warum demonstriertet Ihr für die nationale Freiheit der unterdrückten Kolonialvölker und vergaßet, daß Deutschland eine Provinz des Geldes ist? Warum rieset Ihr: "China den Chinesen!" und saht seige zu, wie der Jude Deutschland Stück für Stück aus Euren Händen wand und in zähem Kampf für die Weltgeld diktatur eroberte? Nun schreit Ihr Reaktion, wenn man vom verlorenen Vaterland spricht. Nun wittert Ihr Verrat, wenn man die Dinge beim Namen nennt. Nun rennt Ihr stur und dumm weiter in Euer eigenes Unglück hinein, und dann bleibt Euch zum Schluß nichts als Verzzzweislung und Pistole.

Heil Mostau! Wie oft habt Ihr's gerufen, und eine ganze Welt von Sehnsucht, von Glauben und Opfermut lag dann in diesem Ruf! Es war ein Schrei der Not, eine Antlage, ein Gebet und eine Forderung. Zu jeder Stunde wart Ihr bereit, für diesen Ruf Euer warmes, rotes Blut hinzugeben. Und was betamt Ihr zur Antwort: eine Ohrfeige nach der andern schlug Euch die Geschichte klatschend ins Gesicht hinein: die deutsche Revolution auf der ganzen Linie verloren; in Rufland nach grauenvollem Morden durch zehn Jahre hindurch Aufruhr, Revolte und Zerstörung; in allen Völtern verlorene Heindurch Aufruhr, Revolte und Berstörung; in allen Völtern verlorene hehnlachende, settgewordene Arbeiterführer, die sich aus Euren Knochen eine sette Suppe tochen und sich dann mit Euren Peinigern zu Tische setzen.

Sagt nicht die erste, die zweite, die britte Internationale ist schuld. Gründet eine neue, eine vierte. Sie wird Euch ebenso betrügen wie ihre drei Borgangerinnen.

Die Internationale selbst ist falsch. Sie ist erdacht, nicht erlebt. Der Jude redet sie Euch ein, weil sie das lette Mittel ist, ihn an der Gewalt zu halten. Sie hat die Völker vernichtet, die Rassen zerstört. Sie treibt den Blutsgenossen gegen den Blutsgenossen, mordet und vergistet die Gemeinschaft, sät Zwietracht unter die Völker, und über allem triumphiert dann

hohnlachend Euer Feind, unfer Feind: Der ewige Iude!

Thr steht auf Hetatomben von Leichen. Um Euch steigt Blutgeruch hoch. Kinster klagen Euch an, Mütter weinen, Völker stehen vor dem Untergang! Und was habt Ihr erreicht: Nichts als Chaos, Hoffnungslosigkeit, Hunsgerund Verzweiflung!

Goll das so bleiben?

Nein! Schon ist der Retter erstanden. Um Himmel flammt das erste Fanal der Freiheit. Die Völker wachen auf aus tiesem Schlaf. Es geht wie ein neues Utmen durchs Land: der Tagkommt!

Steht auf und fordert: Ein Deutschland, das Euch gehört und das frei zu machen von den Stlaventetten der Unterdrützter bie historische Aufgabe des deutschen Arbeitertums ist.

Freiheit und Brot!

Ruft diesen Schrei der Anklage in die verfaulende Welt des Kapitalismus hinein! Zertrümmert das Reich der Phrasen! Wagt es, der harten Wirklichkeit in die unerbittlichen Augen zu schauen!

Reicht Euch die Hand, Ihr deutschen Arbeitsmänner! Der Tag der Freiheit kommt, wenn Ihr ihn wollt!

Abolf Sitler zeigt Euch ben Beg!

s wird Abend, und die Lichter strahlen auf. Da stedt Tiet die Beibnachtsbäume in ben Schaufenstern an. In Riesentransparenten leuchtet es über ben Scheiben: "Das Christfest steht vor der Tur. Wer früh tauft, tauft gut und billig. O Du fröhliche, o Du selige . . ." Draußen auf ben Gehsteigen stauen sich bie Menschenmauern. Glanzende Rindergesichter spiegeln sich begierig in all der leuchtenben Pracht. Mütter in Pelz und Seibe versprechen ben kleinen Qualgeistern für den heiligen Abend goldene Berge, und hier und da lugt auch das bange Auge eines beideibenen Prosetarierkindes durch die Menschenluden, um wenigstens einen Schimmer zu haschen, ben es nie mit den Sanden fassen wird. Und bann wälzt sich der breite Menschenstrom durchs Hauptportal ins Warenhaus hinein. Das schiebt und brängt sich durch die Gänge in lebensgefährlicher Enge. Auf den Tischen, an den Seiten liegt alles, aber auch alles, was das Menschenberg begehrt, angefangen vom fleinen Bedarfsgegenstand bis zum Perserteppich und Automobil. Man tauft zwar nicht billiger, aber schlechter als and erswo. hier und ba ift zwischen ber regulären Ware ein Ramichartitel verstreut in staunenerregender Wohlfeilheit, und das versöhnt mit allem. Dafür brudt man sich zwei Stunden durch die Menschenmauern, sieht und staunt und tauft; tauft, bis der lette Groschen alle ist und der Rüden unter der Last des Erstandenen mude wird. Hilfreich padt der feingeschniegelte Judenjunge hinter dem Tisch das lette Stud unter den Urm des Käufers, macht eine feizende Berbeugung, und bann schiebt Michelab.

Das Christind ist bei Tietz, A.-G., ein gekehrt. Dorthat es seine Geschenke für die lieben Kinder abgeladen. Und der Warenhaussude übernimmt gefällig wie immer die Vermittlung. Für dide Perzenter, versteht sich! Umsonst ist der Tod! Das Christsind muß wohl einen eigenen Geschmad haben, daß es ausgerechnet den Wertheim und Karstadt die Vermittlung seiner Weihnachtsgeschenke überträgt. Oder sollte es die am Ende gar nicht kennen, wie Michel sie nicht kennt, wenn er seine Geschenke abholt? Mit kleinen Uufschlägen, versteht sicht sumsonst ist der Tod! Oder sollte es vielleicht daran liegen, daß Michel sie nur bei Tietz, A.-G., abholen will, und das Christsind ihm

schließlich ben Willen tun muß?

So ist es! Ia, so ist es! Michelhat bas kurzeste Gebächtnis ber Welt. Seinem Bruder vergist er nichts; bei dem heißt's in Ewigseit: Auge um Auge und Jahn um Jahn. Um so lieber vergist er aber seinem Todseind; und er würde vermutlich aus allen Himmeln fallen, wenn man ihn bescheiden darauf aufmerksam machte, daß die Urahnen von Tietz, A.-G., das liebe, kleine Christind bei seinen Lebzeiten durchaus nicht so gern hatten, wie sie heute mit ihm Geschäfte machen möchten; daß es einer der Ihren war, der vor Pilati Haus schrie: "Gebt uns den Barrabas frei, aber ihn schlagt ans Kreuz!"

Das ist schon lange her, meint Michel. Aber nicht so lange, daß Du den vergessen hättest, den man ans Kreuz schlug. Und Tietz, A.-G., haben sich seitdem nicht geändert und werden sich vermutlich in alle Ewigseit nicht ändern. Den Mörder möchten sie verschwinden machen, um mit dem Ermordeten Geschwinden sie ein scheuern zu können. Uns ziehen sie das Geld aus der Tasche und bauen mit unserem Fleiß mitten unter uns ihre Trutz-burgen des Geldes auf. Stolz flattert oben auf den Dächern die Hoheits-

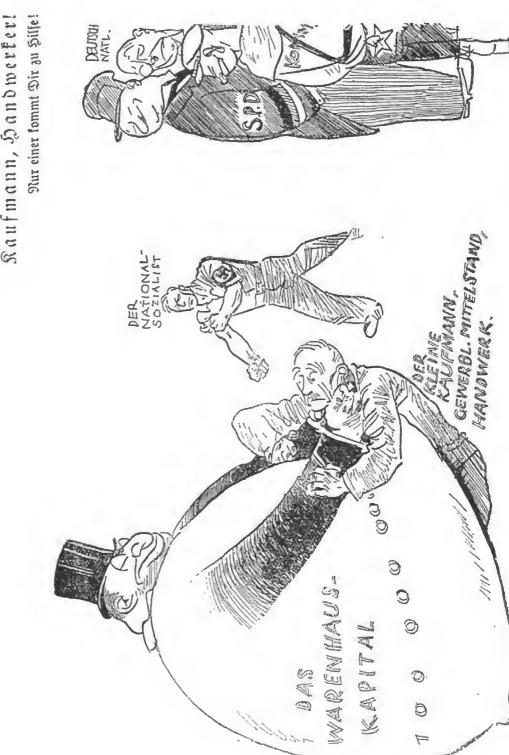

Raufmann, Bandwerker!

fahne des Rapitals, und wir Ejel, wir Dummtöpfe errichten in Arbeit und Em sigkeit ein anderes Golgatha, auf dem sie unsere Wahrheit aufs neue ans Areuz schlagen tönnen.

Der Rabbiner Wise schrieb vor einigen Jahrzehnten anlässlich des Beihnachtsfestes in der judischen Familienzeitung "Debora":

"Es ist ein Glud, daß der Gefreuzigte in die Welt gekommen ift. Die alte Sage, daß er von den Juden tommt, hat noch heute ihre Gilligfeit. Aber fehren wir die Ordnung der Dinge für ben Augenblid um und fagen wir, daß die Juden die größten Profite des Jahres dem Sohne der Maria zu verdanken haben. Die Schaufenster haben ein einladendes Aussehen. Sie sind angefüllt mit den schönsten und ausgesuchtesten Sachen, und manch ichones Mabchen wird gludlich gemacht, wenn ber Geburtstag bes "Sanftmutigen und Demutigen" anbricht, der unter Efeln und bergleichen geboren murde. Es ift übrigens weit beffer, ben Christtag zu haben als bie Poden; und wenn sich bie Jungfrau nur bazu verftanden hatte, uns noch einen Buben im Commer zu bescheren, jo bag wir zwei Christiage

hätten, so hätte ich ihr gern unjere Chinesen überlassen."

So benten sie auch heute noch, die Wife, Dietz und Wertheim, U.-G. Saben sie erst unser Geld, bann brauchen wir für ben Spott nicht au forgen, Richt bas Chriftlind bat einen eigenen Geschmad, sondern Michel felbft ift bumm und eigenfinnig. Er bolt feine Geschente nur bei Diet, 21.-6., ab. Das "liegt so bequem, und man hat dort alles beieinander." Zwar könnte er auch zum fleinen Raufmann und Gewerbetreibenben geben. Der hat fein bescheibenes Geschäft in ber Strafe nebenan, ba er die Miete im Zentrum nicht erschwingen fann. Er steht unterdes hinter ber Thefe im menschenleeren Laben und wartet auf Runden. Das Warenhaus balt ben Strom ber Räufer ab. Der Deutsche geht jum Juben, läßt sich wonnegrunzend von ihm das Fell über die Ohren ziehen und empfindet es fast als beleidigend, wenn man ihn leife barauf aufmertfam macht, bag neben ibm ber Boltsbruber zugrunbegeht.

Der Große bläht sich auf, und ber Kleine wird vernichtet. In den Judenpalästen tangt ber Sochmut, und beim fleinen Mann wird es abenblich still. Wir find alle ein ander so frem d geworden. Niemand empfindet mehr etwas babei, wenn neben ihm ein Menschenleben gerbricht. Alle benten mitleidlos: Deute Dir, morgen mir. Darum geht es uns allen so schlecht, barum folittern wir bergab; barum wird ein Enbe mit Schreden fommen.

Was ist das für ein Weihnachten? Um Neujahr wird Tiet, A.=G., dem tleinen Mann ben Rudud aufs Geschäft tleben lassen, und wie bann ber Sand zerbricht, ben wir für unfere Rinder bei ibm tauften, fo zerbricht der Wohlstand unseres Volkes unter dem Pesthauch des internationalen Jubentapitals.

Das Christind tommt!

Dentt baran! Es gibt in Berlin taufend und taufend fleine Egiftenzen, die warten auf Euch! Ihr tut ein gutes Werk, wenn Ihr bei ihnen für das Fest einkauft. Tut es um Euret-, um ihret- und um des Volkes willen! . .

Jeber Pfennig, ben Ihr jum Juben tragt, ift ein Glieb an ber Rette Eurer Stlaverei. Aus jedem Eurer blanten Füchse schmiebet er goldene Nägel, mit denen er wie por zweitausend Jahren die ewige Wahrheit ans Rreuz ich lägt.

land man

eiliger Abend! Stedt bie Rergen an und boret:

Es kam einer in diese Welt, um ben Frieden zu bringen. Arm und unbekannt wurde er geboren unter hirten und anderen fleinen Leuten. Mitten im Winter, wo der Schnee das Land bedeckte und silberner Eisreif über Baum und Haus lag. Es war eine tolle Zeit. Kriege und Aufstände suchten die Völker heim, und die Menschen wollten an der Gerechtigkeit verzweifeln. Da brachte die Mutterihnzur Welt und legte ihn in eine Krippe.

Aber barüber ftanbein Stern.

Kaiser und Könige machten Jagd nach ihm, benn sie wußten, daß er ein edles Wild war, daß es sich nach ihm du fahnden verlohnte, und daß, singen sie ihn nicht, er einmal unter allen König ber Könige sein würde. Das wußten sie, und barum sollte er sterben, bevor er im Leben Unheil anstiste gegen bie Bösen.

Dod überihm ftanbein Stern.

Er wuchs und wurde groß, und da er zu Verstand und Wort kam, begann er zu reden, von Dingen, nach denen sie alle Sehnsucht verspürten in ihren Herzen. Deshald liedten sie ihn und hingen ihm an, und wenn er ging, dann solgten sie ihm nach, wohin auch immer sein Fuß trat. Denn mehr als der Rede flüssiger Wein berauschte sie die Hoheit seines Abels, seine Haltung, die Würde, die stellen war er ein Borbild an Güte, Liebe und überströmender Hingabe.

Fragt Ihr, marum bie Guten ihn Vater nannten und bie

Bofen ibn bagten?

Die Verfolgung wuchs, wie er größer wurde und über sie alle hinausragte, der Gott unter den Kleinen, der Erlöser der Armen, der Trost der Bedrückten, die Hoffnung der Gelnechteten. Seine Rede war mehr als tönende Schelle. Weil er die Bedrängten liebte, darum haßte er die Bedränger. Und als er einmal in den Tempel tam und sah, wie sie das Haus zur Stätte des Wuchers und des Handels machten, da ging er abseits, nahm eine Peitsche, stand plötslich mitten unter ihnen, bedend in heiligem Forn, stießihre Tische um, daß das schmutige Geld ihnen auf den Boden rollte, und dann peitsche er sie, ein rächender Gott, aus dem Hause heraus.

Da verschworen sich alle Bösewichte gegen ihn, und sie beschlossen einstimmig, auf seinen Tod bedacht zu sein. Sie klagten ihn an, er store Ruhe und Ordnung, er habe Aufruhr gepredigt gegen die bestehenden Gewalten, seine Sohn des Teufels und nur in die Welt gekommen, um Argernis zu geben. Aber der Psleger sand keine Schuld an ihm. Da nohmen sie ihn zum Peitschen, legten ihm einen Purpurmantel um die wunden, blutenden Schultern, setzen ihm eine Krone aus Dornen auf die leidgesurchte Stirn, spudten ihm ins Gesicht und sagten: "Sei gegrüßt, König!"

Wieber führten sie ihn vor ben Pfleger und riefen: Gibunsben Barrabas frei, aber ihn wollen wir ans Kreuzschlagen! Und ba dieser nicht mehr ein noch aus wußte, wusch er seine Hände in Unschuld und übergab ihn bem Tobe. Höhnend, sachend, sohlend und pfeisend führten sie ihn auf ben Berg, schlugen ihn ans Kreuz, spotteten seiner und riefen: Steig herab, wenn Du kannst, Du Prablbans, ber Du Dich König nanntest!, bis er nach langer



Qual sein Saupt neigte und starb. Und die Erde zerbarst bei seinem Tobe. Die Gräber ber Beimgegangenen öffneten sich, und Finsternis bedeckte bas Land.

Seinen Tag feiern wir heute. Sagt es den Kindern, die mit blanten Augen in die flammenden Rerzen des Lichterbaumes hineinschauen: Wieder ist Winter, und Schnee bedeckt das Land, und unter seinem Stern stehen die Zöllner und Pharisäer, die Händler und Wechsler. Heuterusen sie ihm: Ehre sei Gott!, weil er und mit ihm sein Geist längst dahingegangen ist. Schon ist seine Lehre das Evangelium der feigen Betrüger geworden, und die sich am meisten auf ihn berusen, sind am ehesten bereit, auch heute, wie ehedem, die ewige Wahrheit zu geißeln und zu schlagen. Heute unter dem Lichterbaum rufen sie Gloria, und morgen brüllt ihr Chor: Ans Kreuz mit ihm!

Nie waren die Armen so arm und nie die Reichen so frech und übermütig wie heute, da die Welt vorgibt, im Zeichen seines Sterns zu stehen. Nie tanzte der Hochmut so lachend auf den Gräbern des Volkes, und nie waren der Empörung die Hände so gebunden gegen Not und Abermut wie sett.

Es ist Weihnachtszeit. Die Lichter, die Ihr brennt, sind Rerzen des Todes. Die Notsteht vor der Tür. Sagt es den Kindern, den herrlichen Knaben, die vor Euch stehen: Gott wird mit uns sein! Das Vaterland ist in Gefahr!

Werbet trogig, Ihr Manner!

Und wischt die Tränen ab, Ihr Frauen! Die Hand des Herrn lastet schwer auf uns. Aber wir tragen die Schuld. Wir tragen die Schuld!

Gelobt es Euch an diesem Tag: Das Reich muß kommen. Und

tämpft! Und verzweifelt nicht!

Seid start und glaubensfroh! Predigt und handelt! Blast die Lichter aus, wenn sie Euch feige und müde machen wollen.

Steht auf und lauschet auf die Zeichen des Gewitters:

Der Herr geht durchs Land. Er hat Großes mit Euch vor. Bereitet Euch! Die Welt will ein Wunder sehen. Vor zehn Jahren dröhnten um diese Mitternacht die Ranonen des großen Krieges. Habt Ihr das vergessen? Und daß Eure Kanonen zuerst schweigen mußten, da man Euch zwang, unter das Joch zu gehen?

Das Joch läßt Euch nicht, es fei benn, Ihr fcuttelt es ab.

Taufcht Euch nicht, ber geinb fteht mitten unter Euch.

Darum bereitet Euch: Die Stunde ift nab!

Es kommt der Tag, da steht einer auf unter Euch, der abseits ging. Er wird bebend in heiligem Zorn die Tische der Händler umstoßen, daß das schmutige Geld ihnen auf den Boden rollt.

Und dann peitscht er sie, ein rachender Gott, aus seinem Saufe beraus!

daut rüd marts:

Ein Jahr des Kampfes liegt hinter uns. Sorge und Not, Gefängnis und Verfolgung verhängte ein gütiges Geschick in überreichem Maße über unsere Reihen. Mißt man den Wert einer Bewegung an dem Grad des Hasse ber ihr von den Vernichtern des deutschen Volles entgegengebracht wird, wir können bestehen. Zaghaft traten wir in das Jahr 1927 hinein. Wir wußten alle, daß es von uns Großes, fast übermenschliches verlangen würde. Über schauen wir zurück, dann können wir mit Stolz und Zufriedenheit von uns sagen: Wir haben den best an den! Das Schickal hat uns nicht untergetriegt! Wir haben den Beind, wo auch immer er heranschlich und unsere Reihen zu erschüttern trachtete, die Zähne gezeigt. Wir haben getämpst, aufrecht und surchtlos und treu. Nicht ein mal hat die Verfolgung, die über uns hereinzbrach, uns klein und seige gesehen. So Wenige wir waren, so mutig haben wir gestritten, und darum sind aus den Wenigen Viele geworden. Als alle such den, dasst anden wir gerade und soch ten.

Gewiß, Ihr habt recht: manchmal und oft haben wir daneben geschlasgen. Das dürfen wir, weil wir jung sind und noch etwas werden wollen. Aber wir haben wenigstens geschlagen! Wer wirft den ersten Stein

auf uns?

Das Jahr 1927 war das der Gärungen und Klärungen. Die Fronten haben sich einander abgetastet. Wo Gutes beim Gegner war, ist es unter unserem Unprall mählich aber sicher abgebrödelt, und wo es den Weg zu uns noch nicht erkennen kann, da findet es ihn doch langsam mit der ablausenden Selbstverständlichkeit eines Naturgesetzes. Weil wir so klar und kompromißlos unseren Glauben ins Volk hineintrugen, darum beginnt man setz wieder, Glauben zu uns zu fassen. Die Zeit der Dürre ist vorbei. Nun kommt der Segen!

Zwölf Monate lang haben wir das Erdreich aufgerissen und die junge Saat in die braunen Schollen hineingeworfen. So mancher Saemann ging aus und streute den Samen. Und nun beginnt die Erde zu treiben. Der Wind steht auf gut Wetter, und es geht zur Ernte hin. Noch niemals sahen des Himmels Sterne ein junges Geschlecht so voll von Mut und Glauben und Zuversicht. Wir

baben bestanden! Gottes Sand war über uns!

Schaut vorwärts:

Ein Jahr des Rampfesliegt vor uns. Wer in Reih und Glied steht, weiß, worum es geht. Um alles! Um alles! Während wir uns sammelten, die Kleinen sich an den Starken aufrichteten, hat der Feind die letzten Positionen unserer Krast und unseres Willens im Volt erobert. Nicht links noch rechts hat gesiegt. Das Geld aber ist auf dem Marschgegen uns, und nun holt es zu den letzten vernichtenden Schlägen aus. Der Weltstamps zuch zuch den Pehigeidungsschlacht entgegen. Und schon triumphiert der ewige Jude, daß es ihm gelang, dem Widersacher hier und da einen Zahn der Bedingungslosigkeit aus dem blinkenden Gebist herauszubrechen. Die nationale Front der Opposition wurde kleiner, aber auch geschlossener und bewußter. Sie ruht setzt ganz bei uns, und was wir ehedem erabnten und fühlten, heute wissen wir's und vermögen es zu sagen. Und so treten wir, auf uns selbst und allein gestellt, zum Entscheidungsschlag an.



Neue Berfolgungen werden über uns hereinbrechen. Wie wir größer werden, so wird das Maß der Unterdrüdung wachsen, bis es einmal unerträglich wird. Darum freuen wir uns, daß es so ist und wünschen es nicht anders. Wenn das Schicksal es zuläßt, daß die große Not über uns hereinkommt, dann gibt es uns auch die Kraft, sie zu meistern.

Der Wert eines Menschen und auch einer Bewegung richtet sich nach ber Größe bes Unglüds, das über sie kommt,

und nach ihrer Fähigteit, diefes Unglüd zu wenben.

Noch niemals gab die Geschichte Großes ohne ebenso großen Einsat. Darum setzen wir alles ein, um alles zu gewinnen. Das neue Jahr wird unter uns weiter sondern und richten. Schärfer werben die politischen Fronten sich abgrenzen; Spreu wird vom Hafer geschieden. Die Starten werden stärter, und die Schwachen schwächer und feiger werden. Und wir als die Mutigsten werden wie ein Magnet allen Mut in unseren Kreis hineinziehen.

Das wissen wir mit tiefer Beruhigung: das neue Jahr wird das erste Jahr der Ernte sein. Die Saat beginnt aufzugehen, und es wird sich schon zeigen, daß Mühe und Kampf doch nicht umsonst gewesen sind. Blut wird nicht für nichts vergossen. Auch die vier Toten des abgelaufenen Jahres haben ein

Recht, und biefes Recht au erfüllen, bagu find wir bereit.

Rüdwärts und vorwärts schauen wir mit klaren Augen, und über Kampfund Krieg ber politischen Auseinandersetzung leuchtet das erste Morgenrot: Sieg! Eine Jugend, die in einer Welt von Feigheit und Nieder-tracht noch zu sterben versteht, die wird auch einst das Leben

gewinnen. Go fteht es im Buch ber Geschichte geschrieben.

Rameraden von Berlin! Die Parteiist verboten! Die Fahnen bängen müde und schwer am Schaft, und dem Fahnenträger wird bald die Zeit zu lang. So manchen sah er von sich gehen. Der eine liegt nun mit verbundenem Schädel oder siechem Leib im Krankenzimmer; der andere durchmißt mit langen Schritten ewig auf und ab eine enge Zelle. Prozesse drohen, Strasen nach sübisch-römischem Gesetz. Versolgungen, Drangsalierungen, über unseren Häupztern tobt sich der Gummiknüppel einer wild gewordenen Daweszsold atesta aus, und es ist in all der Not kein Ende abzusehen. Aber der Geist lebt! Kameraden! Der Geist lebt brennen der und leidenschaftlicher den nie!

Und da frage ich Euch: Habt Ihr das Jahr, das hinter Euch liegt, vor Gott und den Menschen dem Vaterland ge-weiht? Ich weiß, Ihr könnt ja sagen. Denn nichts tatet Ihr für Euch. Und wolltet Ihr eine Stunde missen in diesem herrlichen Jahr, wo wir das Banner hineinpflanzten in diese

Stabt?

Ich weiß: Ihr sagt nein und gebt mir die Hand darauf, daß es so bleiben soll. Nun hebt den Schritt und tretet mutig ins neue Iahr hinein! Sie mögen die Fahnen verbieten! Wir ziehen sie in den Herzen auf!

Vorwarts und aufwarts!

Der himmel verläßt uns nicht!

Denkt an das Vaterland! Es lebe Abolf Hitler! Un alle Deutschen! Männer wie Frauen!

Es ift an ber Zeit! Der Feind fteht im Lande! Mitten unter Euch!

Noch tanzt und jubelt Ihr und wollt ihn nicht sehen. Noch redet er Euch süße Worte vor von Völkerfrieden und Verständigung. Aber

schon wißt Ihr's alle: Es ist Lüge! Es ist Lüge!

Die Zeiten sind vorbei, wo Ihr an Phrasen und Versprechungen glaubtet. Das war einmal! Der hochgebildete deutsche Michel hat an den Ohrseigen gelernt, die die Geschichte der letzten zehn Jahre ihm mit erfrischender Rückslosigkeit ins Gesicht geschlagen hat. Noch ist er zu faul und zu seige, mit seinen Versührern und Vernichtern abzurechnen.

Doch es wird Zeit! Es wird Zeit!

Er nahm Hopothel über Hopothel auf seinen Besitz, bis er von den Anleihen nicht mehr die Zinsen aus vordem Geliehenem decken konnte. Nun ist es mit dem Pumpen aus. Jetzt heißt's: Bogel friß oder stirb! Arbeiten oder verreden! Da habt Ihr Brot! Zwar nicht genug für Euch alle. Aber für einige. Für die Fleißigsten und Willigsten, für die, die dem Vernichter ihrer Freiheit keine Knüppel zwischen die Beine werfen.

Die andern follen geben, wo ber Pfeffer machft!

Es ist Matthäi am letten! Dreht und windet Euch! Macht Sprüche und Ausslüchte! Drescht Phrasen von Schönheit und Bürde, von Weltfrieden und Bersöhnung! Die halten so lange wie der Magen stilleschweigt. Beginnt der zu reden — er spricht eine deutliche Sprache —, dann hört das Gesasel auf. Tatsachen sind stärter als Versprechungen. Das war immer so; das ist auch heute noch so und wird in alle Ewigseit so sein. Aus dem kommunistischen Manifest ist dis auf diesen Tagnicht eine Ahre herausgewachsen, aus der Ihr Brot baden konntet, um Eure Kinder satt zu machen. Wohl aber hat es Euch wader geholfen, Tausende von Morgen Land zu verlieren, auf denen setzt Getreide hochschießt, das die Kinder des Feindes groß macht, damit sie Euch nach 15 Jahren endgültig den Schädel einschlagen. Das ist die Wahrheit!

Was hat man Euch nicht alles versprochen, seitbem Ihr Euer Geschick selbst in die Hand nahmt? Ungefangen vom Paradies auf Erden bis zum Betriebsrätegesetz und Uchtstundentag. Und nun rechnet auf! Rechnet auf: Was bat

man Euch gehalten?

Nichts! Nichts! Steine gab man Euch statt Brot. Einen Geflerhut statt Freiheit. Und ein Hundeleben für ein Paradies auf Erden. Man hat Euch betrogen. Man betrügt Euch heute noch. Man wird Euch in alle Ewigkeit betrügen, wenn Ihr nicht mit der Faust dreinschlagt und dem Verbrechen am Bolk ein Ende, ein ganzes Ende macht.

Der Prolet geht stempeln. Warum schreit er's seinen Unterdrückern nicht ins Gesicht: Ist das alles? Ist das alles? Sat man mir dafür die Rnochen in Fetzen geschossen, und haben Frau und Kind dafür vier Jahre gehungert und geweint? Du feiste, seige, fette Canaille, heraus mit meinem

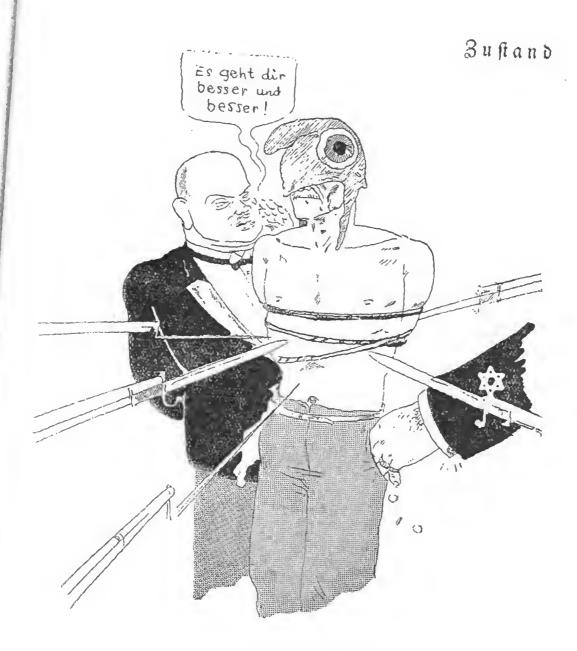

Staat! Her mit Freiheit und Brot! Und wenn Du sagst, es muß gehungert werben um alte Schuld, warum gibst Du uns nicht ein Beispiel und hungerst mit uns, ber Du ein vollgerütteltes Maß von dieser alten Schuld trägst?

Der Kriegsinvalibe steht an den Straßeneden, mitten in Glanz und Licht und bettelt sich die Groschen zusammen, die ihm die in Hundertmarkscheinen gestohlen haben, die sie ihm nunmehr mit Hohn und Gist in Psennigen wieder in die schmutige Mütze wersen. Warum dreht er den Krüdstod nicht herum und schlägt seinen Peinigern den Schädel ein? Wäre das nicht billig? Sibt ihm nicht Gott ein Recht dazu, jenes Recht, das in den Sterenen hängt? Wohat man Euch gelehrt, zu Schimpf und Spott und Hunger zu schen, was Eure Vernichter Euch budepad abgegaunert haben?

Statt zu handeln, schlagt Ihr Euch gegenseitig die Köpfe ein. Verdient Ihr benn anderes als Hunger und Prügel? Ihr Dummen, Ihr Feigen, Ihr Klein-mütigen und Verzweifelten! Gaben Euch bafür die Väter ein gesegnetes Land, baß Ihr es Euch nehmen laßt und sagt noch "danke schön" und lüftet den Hut?

Seid Ihr Manner, seid Ihr Deutsche, seid Ihr Arbeiter?

Wir rufen Euch auf! Ihr alle von Ambog und Feder, von Fauft und Stirn! Ihr Manner und Frauen!

Esift Zeit! Esift Zeit!

Totet bie Zwietracht, bie ber Feinb unter Euch fat!

Sört auf, Euch einander zu hallen und zu verfolgen und seib einig im Sag und in der Verfolgung Eurer Bernichter!

Wir proflamieren:

Freiheit und Brot!

Es ist ber Ruf bes jungen Deutschland!

Stimmt mit ein!

Unschließen! Unschließen!

as deutsche Bolt ist ein Stlavenvolt. Es rangiert heute völkerrechtlich hinter der letzten Negertolonie am Kongo. Man hat uns alle Souveränitätsrechte genommen, und nun sind wir dem internationalen Börsenkapital gerade gut genug, seine Gelbsäde mit Zinsgeldern und Prozenten zu füllen. Das und nichts anderes ist das Ergebnis einer vielhundertjährigen heldenhaften Geschichte. Haben wir das verdient? Nein und tausendmal nein!

Darum fordern wir: daß man den Kampf proklamiert gegen diesen Zustand der Schmach und Not, und daß den Männern, denen wir unser Schicksel in die Hand gaben, jedes, aber auch jedes Mittel recht ist, die Ketten

ber Stlaverei zu gerbrechen.

In unserem Volk gibt es drei Millionen Menschen, benen man Arbeit und Brot verweigert. Zwar bemühen sich die amtlichen Männer, über diesen Jammer hinwegzutäuschen. Sie reden von Sanierung und Silberstreisen, und während es ihnen von Tag zu Tag besser geht, geht es uns von Tag zu Tag schlechter. Immer mehr schwindet die Illusion von Freiheit, Frieden und Brot, die man uns einmal vorgautelte, als wir unser Geschick selbst in die Hand nehmen wollten. Der volltom men e Zusam-men bruch unseres Volkes wird das Ende dieser verantwortungslosen Politik sein.

Darum forbern wir: für jeben ichaffenben Deutschen bas Recht

auf Arbeit und Brot.

Während der Frontsoldat draußen in den Schützengräben sein Vaterland mit dem Leben verteidigte, kam irgendein ostjüdischer Schieber und nahm ihm Haus und Hof. Nun sitt der Jude triumphierend in den Palästen, und der Prolet, der Frontkämpfer, haust in Löchern, für die das Wort "Wohnung" zu schade ist. Das ist weder notwendig noch unvermeidlich. Das ist zum Himmel schreiendes Unrecht. Eine Regierung, die da stillschweigend zuschaut, taugt nichts und muß verschwind die n. Je eher, desto besser sür uns.

Darum fordern wir: Wohnungen für deutsche Soldaten und Arbeiter. Fehlt es an Geld zum Bauen, dann treibt die Eindringlinge zum Land hinaus, damit Deutsche auf beutschem Boden wohnen können.

Man hat uns den Volksstaat versprochen. Die Wirtschaftsform dieses neuen Reiches sollte im Sozialismus der schaffenden Arbeit begründet liegen. Statt dessen raubt man uns ein Stüd nach dem anderen des deutschen Volksvermögens, und heute ist unser Besitz, das Ergebnis des Fleißes von Generationen, in den Klauen des völkermordenden Leihkapitals.

Darum fordern wir: deutsche Wirtschaft in deutsche Hände! Mitbeteiligung des schaffenden Arbeiters der Stirn und der

Fauft am Staate und an ber Wirtschaft.

Unser Volk vermehrt sich, andere Völker verschwinden. Es bedeutet das Ende unserer Geschichte, wenn man uns durch eine feige, faule Moral den Nachwuchs nimmt, der doch einmal dazu berufen sein soll, unsere Mission vor der Geschichte zu vollenden.

Darum fordern wir: Schaffung und Gewinnung von Raum, auf dem wir unser wachsendes Bolt ansiedeln können, Grund und Boden, auf dem Getreide wächst, das unsere Kinder ernähren soll.

## Zwei Sozialdemokraten



Während wir träumten und schliesen ober fremden, unersüllbaren Phantomen nachjagten, hat man uns unseren Besitz an barem Geld gestohlen. Man nannte das Inflation und behauptet heute, das sei ein Elementarereignis gewesen. Aber dem ist nicht so: das Geld ist nur aus den Taschen der Armen in die der Reichen gewandert. Das ist Betrug, schamloser, gemeiner Betrug.

Darum forbern wir: gebt heraus, was Ihr uns gestohlen habt! Wir wollen teine Aufwertung! Heraus mit bem ganzen Raub! Was

Ihr freiwillig nicht gebt, bas werden wir einmal holen tommen.

über diesen Zustand der Berelendung triumphiert eine Regierung, die man im Interesse von Ruhe und Ordnung nicht näher charakterisieren darf. Ob sie beutsche Belange vertritt oder nicht vielmehr die Belange unserer kapitalistischen Peiniger, darüber zu entscheiden überlassen wir sedem einzelnen.

Wir aber forbern: eine Regierung ber nationalen Arbeit, Staatsmanner, die Manner sind und benen die Schaffung

eines beutschen Staates Zwed und Ginn ihrer Politit ift.

Jeder hat in Deutschland mitzureden. Der Jude, der Franzose, der Engländer, der Bölkerbund, das Weltgewissen, und weiß der Teusel wer, nur der deutsche Alle vier nicht. Er mußtuschen und arbeiten. Alle vier Jahre wählt er aufs neue seine Peiniger. Und sedesmal bleibt alles so, wie es vordem war. Das ist Unrecht und Betrug. Das brauchen wir nicht länger zu dulden. Wir haben das Recht zu verlangen, daß in Deutschland nur mitredet, wer als Deutscher an diesem Staate mitschafft, und bessen Schickal mit dem Schickal des Baterlandes auf Gedeih und Verderb aneinandergekettet ist.

Darum fordern wir: Bernichtung des Spstems der Ausbeutung! Ber mit dem beutschen Arbeiterstaat!

Deutschland ben Deutschen!

Das sind elementare Forderungen. Wir erheben sie laut und unabweisbar in einer Zeit, wo alle versprechen und niemand zu halten gezwungen wird.

Wir begrüßen in unseren Reihen seden, der in den Ruf der Freiheit und des

Rampfes um die Belange des deutschen Volkes miteinstimmt.

Wir werden nicht aufhoren zu rufen, bis wir unser Ziel erreicht haben: Den freien, beutschen Arbeiterstaat! br Männer und Frauen!

Wist Ihr, daß wir ein Volk ohne Vaterland sind? Das zwar gut genug war, vier Jahre lang für die Beimat zu stehen, zu tampfen und zu

hungern, daß aber die Ernte unserer Saat andern in den Schoß fiel?

Wist Ihr, daß Arbeit und Mühe um sonst sind; daß über Euch eine Macht steht, die gewiffenlos und brutal von Eurem Fleiß ben Gewinn nimmt und von den Werktätigen verlangt, daß sie sich mit den Brofamen zufrieden geben, die von den Tischen ber Reichen fallen?

Wie viele von Euch glauben noch, daß sie im freiesten Staat der Welt leben? Was beißt das? Ist Freiheit Willfür oder nicht vielmehr Unterordnung bes Einzelnen unter das Ganze, dann aber auch Berantwortung bes

Ganzen bem Einzelnen gegenüber? Gibt es bas beute noch?

Du Prolet! Ist das die sozialste Republit der Welt, die Dir nicht einmal Arbeit, geschweige Brot und Leben, Wohnung für Dich und Deine Kinder und die Gewähr eines sorgenfreien Lebensabends nach getaner Arbeit verschaffen kann? Ich weiß, Du wolltest Dein Recht wie seber, ber in schaffenber Arbeit sich sein Leben verdient. Darauf haft Du auch Anspruch, vielleicht tausendmal eber als mancher ganz Hohe, ber heute in diesem sogenannten Staat Rechte für sich in Unspruch nimmt. Aber hast Du benn heute bieses Recht?

Du hast das Recht, für die Republik zu hungern und hurra zu ichreien. Sag' statt Republik Monarchie, und basselbe Recht hattest Du auch früher. Es besteht tein Unterschied, ob Du von den Freibeutern der Republik oder der Monarchie ausgeplündert wirst, ob unter Schward-Rot-Gold ober Schwarz-Weiß=Rot Schmalhans bei Dir Rüchenmeifter ift.

Weißt Du auch, was Deine Führer für Dich unterschrieben haben?

Ich glaube taum; denn sonst hättest Du gewiß längst mit ihnen Fraktur gerebet.

Paß auf! Sie haben unterschrieben:

Die deutsche Arbeitskraft wird auf nahezu 50 Jahre an das internationale Börsenkapital verpfändet. Weißt Du, Freund, was 50 Jahre sind? 50 Jahre find ein halbes Jahrhundert. Du und ich, wir werden's taum noch erleben, daß diese 50 Jahre zu Ende geben.

Aber unfere Kinder! Gibst Du mir zur Antwort.

Nein, auch die nicht. Sind unsere Kinder einmal groß, dann hat sich mit unserer eigenen Hilfe, durch unsere Faulheit und Feigheit bas Weld ber fremden Unterdrüder schon so fest bei uns eingefressen, daß es bann teine Rettung mehr gibt. Wie leichtsinnig von Dir, Dich damit zu trösten, unsere Rinder werden's einmal ichaffen. Du tauschst Dich selbst über Deine eigene Pflicht und das, was als Verantwortung auf Deinen Schultern lastet, hinweg. Und, Freund, im Ernst glaubst Du selbst nicht an Deine eigene Medizin.

Gesteh's nur ein: Wir sind ein Volt von Knechten geworden, zu faul und zu feige, fur die Freiheit einzustehen und zu fechten. Wir seten Rinder in die Welt und denken kaum daran, wovon sie einmal leben sollen. Wir singen Deutschland, Deutschland über alles, und unsere Feinde singen mit mehr Recht:

Deutschland, Deutschland alles über!

Die Dawessonne geht auf! Bonze, wie wird Dir?

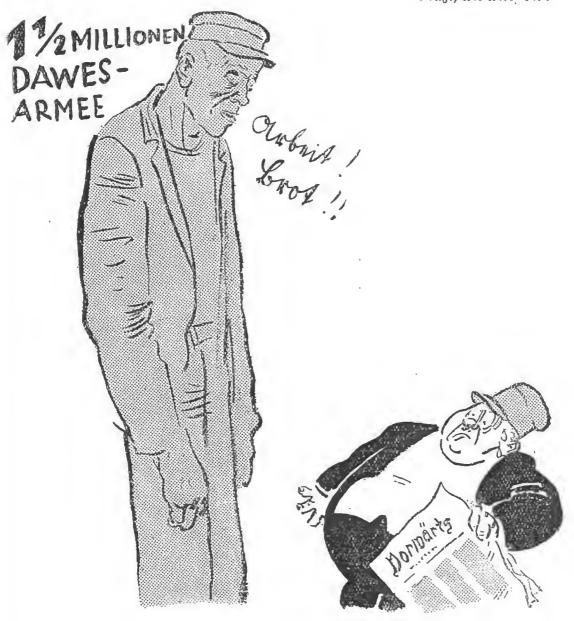

Ihr Männer und Frauen! Ist es vermessen, wenn wir sagen, das muß ein Ende haben?

Ist es Wahnsinn, wenn wir behaupten, das alles brauchte nicht so zu sein? Sind wir Verbrecher, wenn wir Euch aufrusen zum Protest gegen die zusnehmende Verlumpung unseres Volkes und gegen den Bankrott, der vor der Türe steht?

Berdienen wir, daß man uns niederbrüllt und niederschlägt, wenn wir

proflamieren:

Macht Schluß mit dem Wahnsinn!

Ihr tangt auf einem Bulfan!

Dentt an Eure Rinder! Auch die wollen leben.

Was gehen Euch Staatsformen und Fahnentücher an, wenn Ihr kein Brot zu essen habt?

Macht die Augen und die Ohren auf: Euer Volk liegt im Sterben. Ihr Werktätigen, Männer und Frauen!

Berbrecht bie Retten ber Gflaverei!

Jedes Mittel ist recht, wenn man ein Volk frei machen will.

Bettelt nicht beim lieben Gott, der Euch nicht helfen kann, wenn Ihr nicht felbst mithelft.

Wir fagen Euch:

Steht auf und hanbelt!

Ihr werbet ein Bolt von Selben fein!

ie Zertrümmerung ber Dawestolonie!

Einen beutiden Staat ber Ehre!

Das Recht jedes deutschgeborenen Mannes auf Arbeit und Brot. Mitbestimmen am Schickal ber Nation darf nur, wer sich zu ihr bekennt, wer Deutscher ist, arbeitet und sich bereit findet, sein Baterland, wenn's not tut, mit dem Leben zu verteidigen. Der Ertrag der deutschen Arbeit komme ausschließlich dem schaffenden deutschen Volke zugute. Das Recht auf Eigentum! Aber nur für den, der sein Eigentum im Rahmen und zum Wohl der Gesamtheit verwaltet. Das Volk darf nicht abhängig sein von kapitalistischen Geldcliquen. Sein Wohl ist oberstes Geset von Kultur, Wirtschaft und Politik.

Heute bient bas Volk der Wirtschaft, und die Wirtschaft ist dem Gelde untertänig. Umgekehrt muß es sein: das Geld sei Dienerin der Wirtschaft und die Wirtschaft

pflichtig bem Volt.

Das demokratische Parlament kommt zustande auf Grund des allgemeinen Wahlrechts der Majorität der Dummheit und Feigheit. Dummheit und Feigheit werden niemals Genie und Heldentum aus sich herauswählen. Sie werden sich selbst treu bleiben und das Schickal der Nation entweder der Dummheit oder der gerissenen Charakterlosigkeit überantworten. So ist es heute. Der führende Ropf wird entwertet und die Summe der seelischen und geistigen Qualitäten terrorisiert und mundtot gemacht durch die Stimmenmen mehrheit der Minderwertigkeit.

Darum wollen wir ein Ständeparlament, zu dem jeder schaffende Deutsche wählt, und das über die Belange des deutschen Arbeiter-

tums Recht und Gefetz gebe.

In Notzeiten haben immer nur Einzelne Völker vor dem Untergang gerettet. Majoritäten schwäßen, aber sie handeln nicht. Darum treten wir ein für das Recht und die Pflicht der Persön-lichteit. Wir wehren uns gegen den Wahnsinn, daß alle Mensichen gleich sind. Sie sind ungleich, gesondert nach Qualität und Charakter. Wir verzichten darauf, mit dem Faulenzer und Zuhälter auf eine Stufe gestellt zu werden. Wir fordern für seden der Nation gegenüber Pflichten, bie im gerechten Verhältnis zu seinem Können und seinem Wollen stehen, sind dann aber auch der Meinung, daß jedes Mehr an Pflichten auch ein Mehr an Rechten bedingt.

Der Rampf ist auch heute noch der Vater der Dinge. Der Weltfrieden ist eine schöne Theorie, aber eine schlechte Prazis. Wir müßten das vor allem wissen. Während wir die Waffen niederlegten, schmiedete der Gegner das eiserne, blutige Vertragswert von Versailles. Unsere heutige grauenvolle Notlage ist eine Folge unserer Dummheit und Gutgläubigkeit. Das müssen wir erkennen: Geschichte wird nicht mit Phrasen, son- dern mit Einsat von realen Machtmitteln gestaltet.

Darum treten wir ein für eine Wiedergewinnung der uns verlorengegangenen Machtpositionen und proklamieren den Kampf gegen die spstematische Zersehung der letzten Willensenergien unseres Volkes durch einen rassesindlichen Kultur= und Wirtschaftsbolschewismus. Wir wollen aus dem

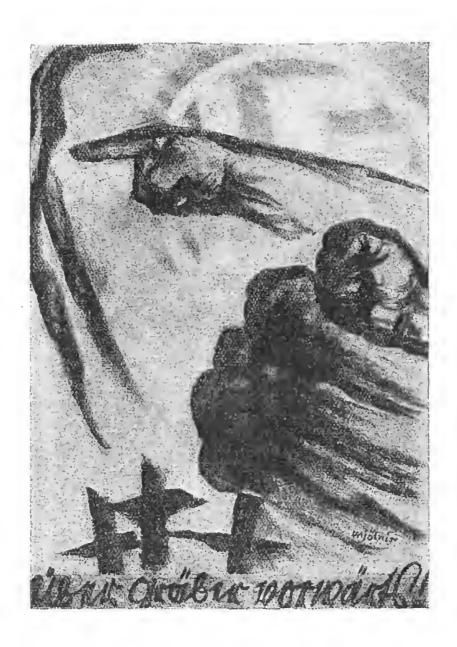

beutschen Volt, das sich in seinen 60 Millionen heute bis aufs Messer bekämpft, eine Einheit machen. Dann wird es sich sein Recht auf Leben, wenn nötig auch unter Einsat der ihm zur Verfügung stehenden Machtmittel, erkämpsen und verdienen. Die Geschichte lehrt, daß den Völkern nichtsgeschenkt wird. Alles muß erobert und verteidigt werden.

Deshalb rufen wir auf zur Eroberung und zur Verteibigung ber primitivsten Forberungen, die ein lebendiges Volt vor ber Welt erheben fann und muß.

Bir mollen Freiheit und Brot!

Landfremdes Gesindel sitt zwischen uns. Es hat nicht aufbauen helsen, nur immer, wenn es etwas zu zerstören gab, dann stand es prompt an der Spike. Der Jude frist von unserem Brot, ohne mit dafür zu arbeiten. Er hat Börse, Presse, Kultur und Schule erobert. Er hat sich der deutschen Produktion bemächtigt und

richtet sich nun in unserer Regierung ein. Die Arbeiterparteien sind ihm dienstbar, und die bürgerlichen Angstmeier wagen nicht, sich seinen Diktaturgelüsten zu widersetzen. Wir unsererseits sind fest entschlossen, dem ein ganzes Ende zu machen. Der Jude muß heraus aus dem, was unser ist. Er hat unser Land nicht urbar gemacht, unsere Wirtschaft nicht gegründet und unser Volknicht in der Not verteidigt. Darum soll er uns auch nicht auspressen wie eine Zitrone, dem Volk das Leben versperren und über uns sitzen wie ein Vamppr, der uns das Blut aussaugt.

Wir wollen und werden Schluß machen mit der Herrschaft des internationalen Judentums über uns. Was
geht uns China an? Deutschland den Deutschen! Heraus mit
dem Gesindel! Wir wollen für unser deutsches Volk eine judenreine
deutsche Rultur, Produktion und Politik. Das Volk will
geführt werden von Männern, zu denen es Vertrauen haben kann, die auch
im Unglück bewiesen haben, daß sie ihr Leben für den Bestand

bes Vaterlandes einzuseten bereit find.

Das beutsche Volk vermehrt sich, sein Boben wird enger und enger. Wir glauben nicht baran, baß die Solibarität des Proletariats oder gar des Geldes uns einmal das Land gibt, dessen wir zum Leben bedürfen. Darum erheben wir den Kampfruf: Raum für unser Volk! Aderland, auf dem wir Getreide säen, damit unsere Kinder zu leben haben!

Deutschland geht uns über alles! Aber Deutschland ist uns nicht eine derzeitige Staatsformel, sondern eine lebendige Volkseinheit. Ein Staat, der diese Bolkseinheit nicht schützt, vielmehr Tummelplatz der Geldinstinkte, Herd der Berhetzung, Schützer der Korruption und des Betruges an der Arbeit ist, das ist kein Staat. Das ist ein Ausbeutungsinstrument, eine Provinz der Weltunterbrücker, eine Kolonie des Geldes.

Wir bekennen uns zu Deutschland! Und da dieses Deutschland in der gegenwärtigen Staatsform nur noch eine "entthronte Rönigin im Bettlertleide" ist, lehnen wir diese Staatsform ab und tämpsen um eine neue bessere. Um eine, in der das deutsche Volt wieder eine Gemeinschaft der Ehre und der Arbeit wird.

Deutschland, Deutschland über alles! Das ist für uns kein Bekenntnis zu bem, was ist, sondern zu dem, was sein wir d. Ein Gelöbnis zum Kampf und zur Arbeit, auf daß wir wieder einmal ein Volk werden, von dem man mit Fug und Recht sagen kann:

In aller Welt voran!

Das wollen wir!

